## Das Marthrium der Deutschen in Oberschlesien.

Gewaltafte und Greueltaten der Polen während des 3. Aufstandes in Oberschlesien im Mai und Juni 1921.



# Das Marthrium der Deutschen in Oberschlesien.

Gewaltakte und Greueltaten der Polen während des 3. Aufstandes in Oberschlesien im Mai und Juni 1921.



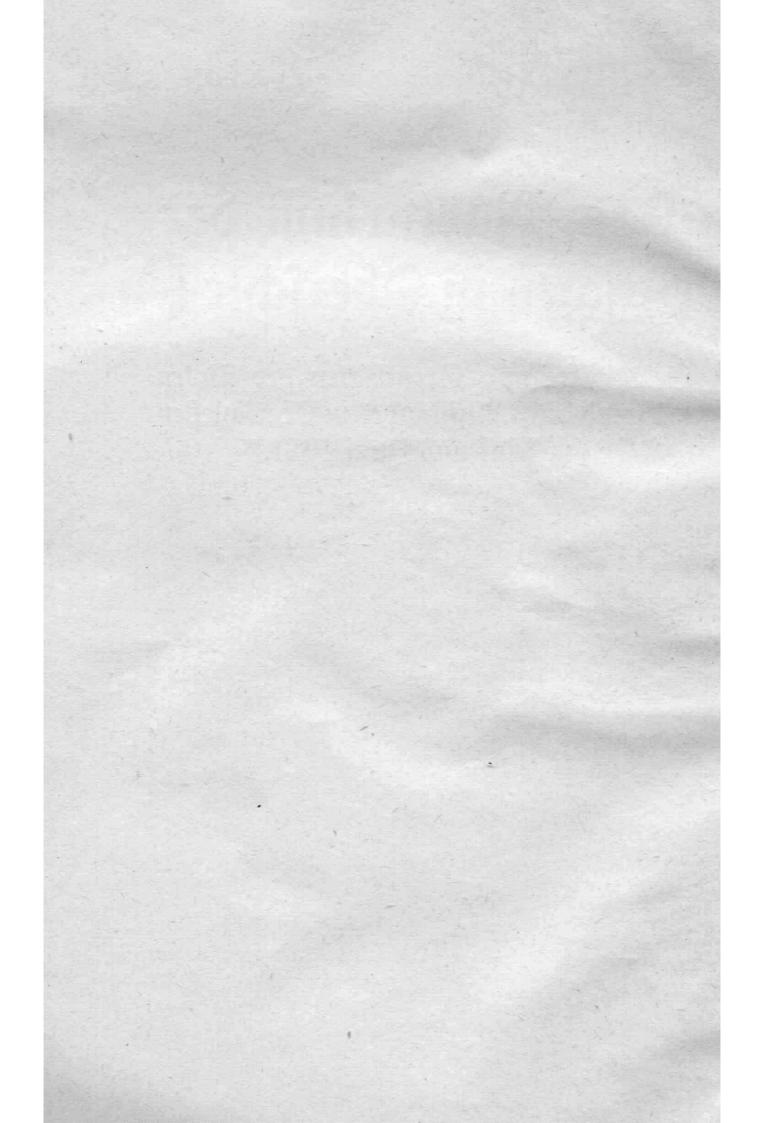

Bereits zu wiederholten Malen ist in deutschen Noten und Denkschriften auf die von den Polen im Abstimmungsgebiet Oberschlessen verübten Greueltaten hingewiesen und eine Fülle von Material zur Kenntnis der Öffentlichkeit gebracht worden.

Die von den polnischen Insurgenten während des Aufstandes in Oberschlesien im Mai und Juni d. J. an der deutschgesinnten Bevölkerung verübten Gewaltakte sind so zahlreich und zeugen von so beispielloser Roheit, daß sie der gesamten Kulturwelt zur Beurteilung zugänglich gemacht werden müssen.

Nachstehend ist eine kleine Anzahl nachgeprüften Materials zusammengestellt, das geeignet ist, ein Bild von der jedem menschlichen Empfinden hohnsprechenden Bestialität der polnischen Insurgenten und den namenlosen Leiden der dem Schutze der Alliierten Mächte anvertrauten Bevölkerung des oberschlesischen Abstimmungszgebiets zu geben.

Die Namen der aussagenden Personen sind fortgelassen, um diese nicht der Rache der Polen auszusetzen. Die Originale der Protokolle befinden sich in Händen der Deutschen Regierung.

. and with this the art of the partition of the state of the And a little of the second State of the state an posterior

#### Lager Lamsborf, den 17. Juni 1921.

Es erscheint ber Raufmann Rarl S. aus Budzist, Kreis Ratibor, und erklärt:

Ich wurde am 10. Mai von einheimischen Insurgenten verhaftet, aber erst am 7. Juni abtransportiert, zunächst nach Lubom. Dort mußte ich Schanzarbeiten mit 25 Leidensgenossen verrichten, in dem Feuer des Kampfes zwischen Insurgenten und Deutschen. In Pleß nußte ich den polnischen Adler füssen und rufen: "Es lebe Polen!" In Ratiborhammer wurde ich von 3 Leuten mit Ochsenziemern etwa 1 Stunde lang gesichlagen, nämlich von Walter Biczysto, Karl Opolsti und Johann Schwacha aus Ratiborhammer unter Führung des Tomieny. Mein Rücken wurde ganz schwarz, und ich war 2 Wochen krank.

Um 12. Mai zwangen mich 3 Insurgenten, ihnen 2000 Mark zu geben unter der Drohung, mich zu erschießen. Sie hielten den Revolver vor.

v. g. 11. gez. Karl S. geschlossen

gez. Dr. Chriftian, Landgerichtsrat.

### Ratibor, den 16. Juni 1921.

Es erscheint der Lokomotivführeranwärter Johann R. aus Mensa und erklärt:

Ich wurde etwa am 12. Mai, den Tag kann ich nicht mehr genau angeben, aus der Wohnung herausgeholt und nach Wellendorf transportiert. Dort wurde mir gefagt, ich sei Stoßtruppführer der Heimattreuen und müßte als solcher wissen, wo Waffen und Munition im Dorfe verteilt seien. Da ich nicht in der Lage war, diese Angaben zu machen, weil mir selbst darüber nichts bekannt war und ist, wurde ich von den umstehenden Leuten mit Stöcken, Gummiknüppeln und Schlagringen gehauen, bis ich vom Stuhle siel. Als ich schon am Erdboden lag, bekam ich noch eine Anzahl Gewehrstöße und Fußtritte. Mein Rücken war von den Stock- und Gummiknüppelschlägen völlig schwarz geschlagen. Dann wurde ich wieder entlassen.

Ich bin bereit, die Angaben zu beeiden.

v. g. u. gez. R., Johann. Weiter wird vernommen der Eisenbahnschlosser Mag T. aus Nensa und erklärt:

Auch ich wurde am selben Tage aus meiner Wohnung geholt und nach Wellendorf gebracht. Dort wurde mir erklärt, ich sei Stoßtruppführer. Die umstehenden Leute bearbeiteten mich daraushin ohne auch irgend nur einen Sinwand oder eine Erklärung von meiner Seite abzuwarten, mit Stöcken, Gummiknüppeln und Schlagringen, bis ich auf dem Erdboden liegen blieb. Wiederholt wurde ich auch mit dem Schlagring ins Gesicht geschlagen, so daß ich stark blutete. Auf Vorschlag des Franz Lasyr aus Schichowitz sollten mir die Augen ausgestochen werden; man nahm dann aber davon Abstand. Ich wurde 2 Tage in Wellendorf sestgehalten und dann entlassen.

Ich bin bereit, meine Angaben zu beeiben.

v. g. u. gez. Max T. geschlossen gez. W.

#### Ratibor, den 14. Juni 1921.

Unvorgeladen erscheint hier der Vorsitzende der Ortsgruppe heimattreuer Oberschlesier, Valentin Z. aus Pogrzebin, und erklärt folgendes:

Der am 3. Mai ausgebrochene polnische Aufstand dehnte sich auch auf Pogrzebin aus. Ich wurde mit 4 Heimattreuen, und zwar:

Josef St., Frang R., Josef S. und Paul R., nach Kornowat gebracht. Dortselbst wurden wir von dem Kommandanten Schenk verhört und dem Häusler Hallatich aus Pogrzebin übergeben, der uns wieder nach Hause führte. Nach 4 Tagen wurden St. sowohl als auch ich wieder verhaftet und nach Lubom gebracht. Sier murde zunächst St. von einer Borde von etwa 30 Mann, unter benen fich Schimiget und Lippfa aus Lubom befanden, auf bestialische Weise mit Rolben, Ochsenziemern, Gummifnuppeln und Stoden mighandelt, bis er ohnmächtig gufammenbrach. Er wurde wieder aufgerichtet und erneut gefchlagen. Während diefer Mißhandlung des St. mußte ich vor dem in der Schule angebrachten Kreuz schwören, daß ich von diesem Borfall den Deutschen nichts erzählen werde, sonst hätte jeder Pole das Recht, mich zu erschießen. Ich erhielt mehrere Ohrfeigen, bis sich der Pittlik aus Kornowat und ber Ortstommandant Segeth aus Lubom ins Mittel legten. St. mußte in Lubom bleiben, während ich wieder nach Pogrzebin zurückgehen durfte. In der Woche wurden 2 mal Haussuchungen in meiner Wohnung abgehalten. Bei dieser Belegenheit wurden auch meine Sonntagsschuhe gestohlen. Hierbei äußerte meine Frau, es ist traurig, daß bei einer Haussuchung noch Sachen gestohlen werden, darauf wurde sie von dem Gendarmeriewachtmeister Nowak mit 100 M. Geldstrafe bestraft. Verschiedene Polen machten fortwährend die Außerung "Schießt die versluchten deutschen Lumpen tot. « Ich möchte am Schlusse noch erwähnen, daß ein polnischer Leutnant aus Krakau bei der Parole den polnischen Insurgenten mitteilte, sie mögen die Wassen verstecken, sonst werden sie ihnen abgenommen. Beim ersten Schuß sollten sie jedoch wieder die Wassen ergreisen und am Platze erscheinen. Innerhalb 3 Wochen, sobald die 18 Monate der Besetung durch die J. K. vorüber sind, ständen sie wieder an derselben Stelle, um die Korfanty-Linie zu erhalten.

v. g. u.
gez. Valentin Z.
g. w. v.
(Unterschrift.)

Ratibor, den 14. Juni 1921.

Unvorgeladen erscheint hier der Eisenbahnschlosser Paul S. aus Hohenbirken und gibt folgendes zu Protokoll:

Am 18. Mai d. J. erschienen polnische Insurgenten in meiner Wohnung und forderten mich auf, nach dem polnischen Buro, welches im »Gasthaus zur Aussicht untergebracht war, zu kommen. Da ich schon vorher wußte, was biefelben bort mit mir beabsichtigten, weigerte ich mich, ins Buro hereinzutreten. Ich wurde jedoch mit Gewalt hereingezogen. Als ich das Lokal betrat, wurde ich von einem polnischen Insurgenten und Apobeamten nach meiner Gesinnung Ich sagte, meine Muttersprache war von Geburt aus polnisch, jedoch habe ich in der Schule deutsche Rultur genoffen. Raum hatte ich dieses ausgesprochen, fo rief der Insurgent: "Mimmt ihn. « 3ch wurde über den Burotifch gelegt und von mehreren Insurgenten mit Steden und Gummifnüppeln bearbeitet. Während ter Mißhandlung wurden draußen polnische Lieder gesungen, um ein Schreien nicht zu hören. Nach der Mißhandlung wurde ich gefragt, ob ich heimattren wäre, ich antwortete: »Was ich bin, das bleibe icha. Auf diese Aussage bin murde ich jum zweitenmal über ben Tifch gelegt und gefchlagen, fo daß ich ohnmächtig zusammenbrach. Raum erwachte ich aus der Dhnmacht, fo murde ich mit Stiefeln gestoßen, geobrfeigt und mit Stoden auf den Ruden gefchlagen. Dann wurde ich aufgefordert zu schwören, daß ich nie mehr auf Polen schimpfen werde, und follte dreimal "Soch lebe Polen!« ausrufen, was ich jedoch nicht tat. Daraufhin wurde ich wieder geohrfeigt. Da trat ein Insurgent herein und rief: » Saut ihn nicht mehr ins Gesicht, denn er ift vor fur-

zem am Halfe operiert worden. « Wie ich aus dem Lokal herauskam, weiß ich nicht. Meine Frau, Mutter und auch die Kinder folgten mir bis in den Flur des Lotals. Alls meine Frau das Lotal mit betreten wollte, wurde fie (die 3 Wochen vor der Entbindung ftand) von der Treppe heruntergeworfen. Meine Frau und meine Mutter ichleppten mich nach Saufe. Unterwegs wurde ich von einem polnischen Insurgenten noch mit Kolbenschlägen bedroht. Zu Saufe angelangt, wurde ich ins Bett gelegt. Nach 2 Tagen erschienen wiederum die Infurgenten in meiner Wohnung und forderten mich auf, ihnen zu folgen. Nach meiner Ausfage, daß ich unfähig ware, mitzugeben, wurde ich von 2 Insurgenten untersucht. Hierbei ersahen sie felbst, daß ich nicht transportfähig war und ließen mich trot der Widerrede von einigen Insurgenten zurück. Ich wurde wiederum gefragt, was ich gewählt hatte; um den Mißhandlungen zu entgeben, antwortete ich: »polnisch«. Darauf murbe ich wieder geschlagen, bis ich antwortete, daß ich deutsch gewählt hatte. Bei diefer Gelegenheit ließ auch einer ber Infurgenten meine Sonntagsichuhe verschwinden.

Von den Polen wurden ungefähr 45 deutschgesinnte Einwohner nach Alt-Berun verschleppt, wo sie furchtbar von den Polen zu leiden haben.

Meine diesbezüglichen Angaben fann auch der Werkhelfer Karl W. bezengen, der dasselbe miterlebt hat.

v. g. 11.

Daul G.,

2. Borfigender tes Berbandes heimattreuer Oberichlefier.

Carl W.

g. w. o.

gez. (Unterschrift.)

Ratibor, den 14. Juni 1921.

Unvorgeladen erscheint hier der Arbeiter Johann C. aus Raschütz und gibt folgendes zu Protofoll:

Am Abend des 2. Mai d. J. begab ich mich nach meinem Seimatsort Raschütz, um meine Sachen zu holen. Als ich aber nach Raschütz sam, bezichtigte mich der als polnischer Führer bekannte Josef Badura und der August Orziszek anderen Polen gegenüber meiner heimattreuen Gesinnung Darauf wurde ich von Rybniser Polen gesaßt und gewaltsam nach Neusa geführt. Dort brachte man mich in das Gasthaus von Motzny, woselbst ich nach allem möglichen gestragt wurde. Da ich nichts angeben wollte, legte man mich über zwei nebeneinandergestellte Stühle und bearbeitete mich in unmensch-licher Weise mit 25 Schlägen, ausgeführt mit Gummiknüppeln

Apo-Unterwachtmeister Firlus aus Oppeln, 20 Jahre alt, von den Polen verstümmelt, nach der Überführung nach Oppeln.

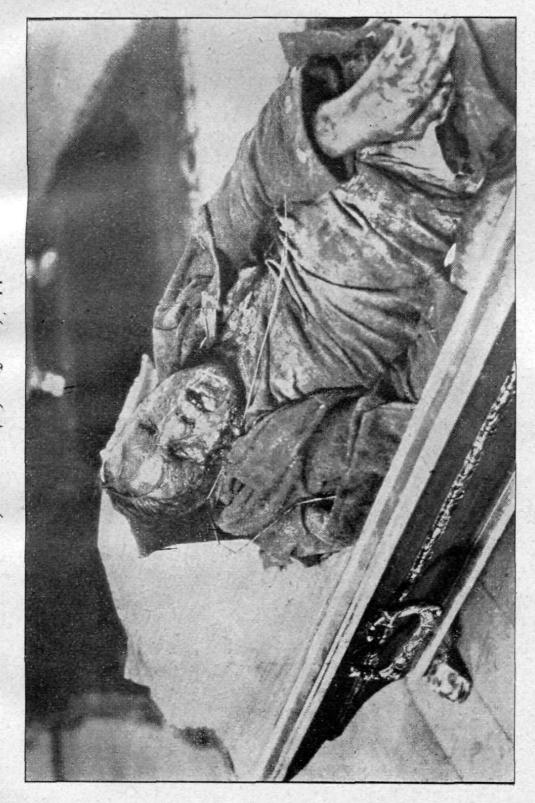

Polizeioberwachtmeister Chukaneck aus Sindenburg.



und Ochfenziemern. Ich mußte 3 Tage in Renfa bleiben. Ich war mit noch 4 anderen Personen, wovon ich nur einen kannte, und zwar G. aus Lissek, Daraufbin wurde ich entlaffen. in einem befonderen Simmer gefangengefett. Rach 8 Tagen famen etwa 30 Mann Polen nach Raschütz in die elterliche Wohnung und verschleppten mich nach Wilhelmstal, woselbst ich bei einem gemissen Rumpele wiederum verhört wurde, wie verher. Da ich aber nichts angeben wollte, verprügelte man mich wieder mit 25 Schlägen, ausgeführt mit Gummifnüppeln und Ochfenziemern. Nach diefer zweiten Mißhandlung murbe ich wieder nach Raschütz entlaffen. Ungefähr anderthalb Woche darauf kamen von neuem 6 Mann Polen, führten mich in die Nähe von Wilhelmstal, und im Freien fragte man mich aus. Da ich aber noch nach den früher bestandenen Diffhandlungen am ganzen Körper zitterte, ließen sie von mir ab. Eine Woche nach diesem Borfall famen 5 Dolen wiederum zu mir, der Anführer dieser Truppe war der Hallersoldat Alois Bytomffi aus Marfowit, die übrigen 4 waren: Stanislaus Marondel aus Rafchüt, Alois Warczof aus Markowik, Karl Warczof aus Markowik und Chroboczef aus Man schleppte mich nach Wellendorf ins Gasthaus von Josef Krause. Babik. Dort wurde ich in derfelben Weise, wie anfänglich angegeben, verhört. Da ich wieder feine Austunft erteilte, waren sie darüber fo ergrimmt, baß sie mich in bestiglischer Weife mit 65 Schlägen, wieder mit Ochsenziemern und Gummiknüppeln, malträtierten. Ich hatte beinahe mein Bewußtfein verloren, ba reichte mir einer einen Schnaps, damit ich mich wenigstens stärke; kaum griff ich nach bemfelben, fo schlug mir ber jogenannte Spender mit ber Rauft ins Beficht. Ein zweiter machte dasfelbe Manover mit einem Blas Bier und auch diefer ichlug mir ins Gesicht, als ich bavon einen Schluck trinken mußte. Ich mußte in demfelben Simmer, wo man mich verprügelte, in meinen furchtbaren Schmerzen auf der bloßen Diele liegen. Eine Sitgelegenheit war nicht vorhanden, und ich hätte dieselbe auch nicht benuten können wegen meines wunden Körpers. Um nächsten Mittag entließ man mich aus der Saft, ich eilte nach Sause, aber nach taum 2 Tagen kamen wiederum 2 Mann, wovon ich ben einen als Eduard Czeck aus Babit erkannte, von neuem zu mir; da ich fie aber schon von weitem fah, hatte ich noch Gelegenheit, zu entfliehen und hielt mich fo 3 Tage und 3 Nächte im Roggenfelde versteckt auf. In der Nacht vom 13. zum 14. Juni gelang es mir, aus Raschütz zu entstiehen und nach Ratibor zu entkommen.

Meine Diesbezüglichen Angaben bin ich bereit burch einen Gib zu befräftigen.

v. g. u. gez. Johann E. g. w. v. gez. B.

Ratibor, den 16. Juni 1921.

Es erscheint der herzogliche Förster W. aus Nensa und erklärt:

Am 29. Mai d. J., nachts ein Uhr, erschien vor meiner Wohnung eine vierföpfige Bande und forderte mit großem garm und Kolbenstößen Ginlaß in bas Saus. Die Bande foling fowohl auf mich wie auf meine durch den Lärm wachgewordenen Kinder im Alter von 15, 19 und 24 Jahren mit den Bewehrkolben ein. Aus dem Lärm heraus hörte ich schließlich, daß die Bande auf der Suche nach einem mit Munition gefüllten Kag war, von bem ich wissen follte, wo es vergraben war, da der Aufbewahrungsort in meiner Försterei liegen sollte. Obgleich ich ben Leuten beteuerte, daß ich von einem folden Munitionsfasse nichts wisse, nahmen mich die Leute nach Wellendorf mit. Dort wurde ich von einigen anderen Leuten (ich nehme an, daß es sich um den Bataillonsstab handelte), nochmals nach dem Kasse gefragt. wiederum angab, darüber nichts zu wissen, wurde ich auf Befehl des Führers von mehreren Leuten ergriffen, auf zwei Stuble geworfen und am Ropf, an den Armen und an den Beinen festgehalten, zwei andere Leute schlugen minutenlang auf mich ein. Dann wurde ich für 10 Minuten wieder in Rube gelaffen; der Führer fagte mir dabei, daß ich diese Beit als Aberlegungszeit zur Verfügung hatte, ob ich die verlangten Angaben nun machen wolle, und daß ich im Nichtfalle erneut gestraft würde. Nach Ablauf der 10 Minuten fragte mich der Führer, ob ich die Angaben nunmehr machen wolle; als ich wieder entgegnen mußte, daß ich von dem Berbleib des Faffes nichts mußte, wiederholte fich die Prügelfzene, wie schon vorbeschrieben. Nach weiteren 10 Minuten wurde ich nochmals in gleicher Weise gehauen. Da ich infolge ber Schmerzen nicht mehr geben konnte, murbe ich dann auf einen Wagen gestellt und mit Bewachung nach meinem Forsthaus zurückgefahren. Die Begleiter schleppten mich bon ba aus in den anschließenden Wald, verbanden mir die Augen und ichoffen mit dem Browning an meinem Ropf vorbei. Dann befahlen fie mir, eine Stunde an demfelben Plat stehenzubleiben, sie wollten in diefer Zeit eine Durchsuchung in meinem Saus vornehmen. Das taten sie aber in Wirklichkeit nicht, fie tamen vielmehr nur bis an bas Saus und fagten ben dort wartenden Kindern: "Euer Bater ist schon erledigt. « Darauf stiegen sie wieder auf den Wagen und fuhren wieder ab. Auf das Geschrei der Kinder hin kam ich auf das Haus wieder zu, nachdem vorher die Binde um die Augen abgeworfen war.

Ich bin 52 Jahre alt; die Mißhandlung war derart, daß ich nicht sigen und nicht liegen konnte.

Am folgenden Tage, mittags gegen 12 Uhr, wurde ich wieder von 4 Leuten geholt und nach dem Gutshof Trawning geschleppt. In Trawning erhielt ich von einem gewissen Badura und Babitz eine Anzahl Kolbenstöße. Dann wurde ich wieder nach Hause geschafft.

Infolge der Mißhandlung höre ich auf dem rechten Ohr nichts, da auch der Kopf geschlagen wurde, ferner kann ich den linken Urm nur schwer heben. Außerdem sind innere Organe nach Ausfage des Arztes Dr. Bartsch, den ich bald zugezogen habe, beschädigt.

Ich bin bereit, meine Angaben zu beeiden.

v. g. u. gez. W., Viftor. Herzogl. Förster.

Ratibor, den 17. Juni 1921.

Es erscheint der herzogliche Förster W. aus Nensa und trägt vor: Meiner gestrigen Aussage über die erlittenen Mißhandlungen habe ich noch folgendes nachzutragen:

Um Montag, den 13. Juni d. J. gegen 4 Uhr nachm., erschienen in meiner Wohnung 2 Polen mit Gewehren und erklärten mich und meine Familie für verhaftet. Wir hätten mit ihnen sogleich nach ber polnischen Kommandantur Nensa zu kommen. Der Kommandant hielt mir vor, ich hätte dem Bersicherungsagenten Paul Ptok aus Rensa erzählt, ich sei am 12. Juni b. J. in Nensa durch die Polen so schwer mißhandelt worden, daß ich an diesem Tage sterbenstrant baniedergelegen hatte. Ich mußte ihnen barauf erwidern, daß ich am 12. Juni d. J. und in Nensa tatsächlich nicht mißhandelt worden bin, daß Ptok aber wohl die mir in Wirklichkeit vor 14 Tagen in Wellendorf widerfahrenen Mißhandlungen gemeint haben wird. Der Kommandant antwortete: » Nein, nein, daß foll diesen Sonntag (also am 12. 6.) paffiert fein. « Der Rommandant nahm dann ein in polnischer Schrift niedergeschriebenes Protofoll auf, das er mir dahin verdolmetschte, daß mir am 12. Juni d. J. in Nenfa eine Mißhandlung nicht widerfahren fei. Er befahl mir dann, diefes Protofoll zu unterschreiben. Mit diesem Protofoll schickte der Kommandant einen Insurgentensoldaten und mich auf einer Lokomotive nach Rybnik, wo mich der Soldat zum italienischen Kreiskontrolleur brachte, dem er das Protokoll vorlegte. Der Italiener nahm von dem Schriftsatz Renntnis und entließ mich abends.

Ich nehme an, daß der Kommandant in Nensa bei Aufnahme des polnischen Protokolls von den in Wellendorf mir zuteil gewordenen Mißhandlungen nichts erwähnt hat und daß er allgemein darüber gesagt hat, ich sei überhaupt nicht mißhandelt worden, um die Wellendorfer Vorgänge zu verwischen. Da ich die polnische Schriftsprache nicht verstehe, war ich selbst nicht in der Lage, die Richtigkeit der mir verdolmetschen Sätze nachzuprüfen. Das Protokoll ist beim Kreiskontrolleur in Rybnik geblieben.

Meine Familienangehörigen wurden durch den polnischen Kommandanten in Nensa nur mündlich verhört und nach meiner Abbeförderung nach Rybnit wieder nach Hause geschickt.

Ich bin bereit, meine Aussagen zu beeiben.

v. g. u. gez. W., Viftor, herzoglicher Förster.

Ratibor, den 17. Mai 1921.

Unvorgeladen erscheint der Kriegsinvalide Robert 2B. aus Chwallowit, Kreis Rybnif, 32 Jahre alt, und erklärt:

Ich mußte infolge des polnischen Aufstandes wegen Bedrohung durch polnische Insurgenten aus meiner Seimat flüchten und fam am 14. Mai d. I. von Rybnik mit einem Flüchtlingszuge nach Ratibor. In Rensa wurde dieser Zug vor dem Bahnhof von Insurgenten angehalten und die Flüchtlinge durch-Dabei wurde mir von diefen aus einem Paket 2 Rafiermeffer, meine Auszeichnung E. R. II und Berwundetenabzeichen gestohlen sowie ein Augenglas. Außerdem wurde mir aus meinem Sandpacken von ben Insurgenten 120 Mart Silbergeld entwendet. In der Fabrif Ceres-Werfe murde ich von dem Führer ber Infurgenten, einem früheren Reifenden Staniet aus Ratibor, als Heimattreuer erfannt. Ich fagte ihm, daß ich Kriegsverletter bin und nur die flüchtenden Frauen und Kinder in Schutz nehme und fie begleite. Tropdem gab er mir ohne weiteres mit der Sand eine fräftige Ohrfeige und fließ mich in die Schulter, wobei er fagte: "Berfluchtes deutsches Schwein! erschoffen wirft Du!" Sofort ergriffen mich mehrere Insurgenten und führten mich nach einer Arrestzelle, wo ich eingesperrt wurde. In diefer Belle verblieb ich etwa eine halbe Stunde, mahrend beren ich von mehreren Insurgenten in robester Weise mighandelt murbe. Ich wurde von ihnen mit den Knien in den Geschlechtsteil gestoßen, fo baß ich große Schmerzen hatte. Dann wurde mir mein Geschlechts. teil aus der Sofe berausgezogen, und dann murde an diefem Geschlechtsteil berumgezerrt, fo daß ich etwa drei Tage mit Blut urinierte. Als ich aus diefer Zelle herausgeführt wurde, um zu Protofoll vernommen zu werden, untersuchte mich ber Polenführer Stanief nochmals am Leibe. Dabei fand er in meinen Taschen noch 150 Mark, die er an sich nahm und zu fich ftectte. Während bes folgenden Wartens fand ich Gelegenheit, zu entweichen.

Die oben geschilderte Mißhandlung hat mir eine schwere Schädigung meiner Gesundheit eingetragen.

Zeugen, die meine Angaben bestätigen, sind: Frau G. aus Paruschowit, zur Zeit hier Knabenschule, Zwingerstraße, untergebracht, und ein gewisser 16 jähriger W. aus Martinschacht bei Rybnik.

v. g. u. gez. W. gefchlossen gez. G.

Bericht.

Gnadenfeld, den 19. Mai 1921.

Am Sonntag, den 9. Mai 1921, erzählte mir der Gastwirt F. aus Alt-Cosel, daß er gesehen hätte, wie polnische Aufständische einen verswundeten Beamten der Polizei Oberschlesiens, welcher in die Hände der Ausständischen siel, durch 5 Kolbenschläge auf den Kopf derartig verletzen, daß er wie tot liegenblieb. Nachher wurde er — ob er bereits tot war, war nicht festzustellen, obwohl es den Anschein hatte —, nach Birawa gebracht. Diese Ausstagen will Gastwirt F. beeiden.

gez. S., Wachtmeister.

Richtigkeit der Abschrift bescheinigt :

gez. F., Oblt. und Hot.-Führer, 8. Hundertschaft.

Januschkowit, den 16. Juni 1921.

Unvorgeladen erscheint Herr Franz E. vor hier und erklärt, zur Wahrheit ermahnt, folgendes:

Am 9. Mai wurde ich auf dem Heinwege von meiner Arbeitsstelle von 2 bewassneten Polen angehalten und nach Wassen untersucht. Da ich von dem Stationsvorstand Kandrzin einen deutschen Ausweis hatte, wurde ich als deutscher Spion betrachtet und von den Polen nach dem Oderdamm in der Nähe von Pierschfau, Leschane, geführt. Dort warf man mich auf die Erde, während der eine mit dem Fuß auf mich trat, nahm der andere eine Spiralfeder in Art eines Totschlägers und schlug unter Fluchen und Orohungen auf mich ein. Da ich ihnen saste, ich hätte Frau und Kinder zu Haus, so gaben sie mir den Besehl, mich bei der polnischen Wache im Oorfe zu melden. Dort wurde ich unter Androhung des Erschießens gezwungen, am Dorfausgang Posten zu stehen. Da ich mich weigerte, nach der Oder zu schießen, so wurde ein Pole mir mitgeschießt.

Unterzeichnet gez. Franz C.

Die Schtheit der Unterschrift bestätigt

gez. 5., Gemeinbevorfteber.

Januschkowitz, den 17. Juni 1921. Kreis Cosel O.-S.

Es erscheint der Sisenbahner Paul G. von hier und erklärt, zur Wahrheit ermahnt, folgendes:

Ich Unterzeichneter bin als Maschinenputer in der Betriebswerkstatt Myslowit bis zum 13. Mai tätig gewesen. Wegen Mangel an Lebensmitteln und frischer Wäsche bin ich gezwungen gewesen, nach Sause zurückzufahren. per Bahn, teils zu Ruß, mit polnischen und französischen Ausweisen verseben, kehrte ich am 14. Mai nach Januschkowitz zurück, das von polnischen Truppen Nach einer halben Stunde, wo ich zu Sause eintraf, fam der Jakob Marklowig aus Januschkowig mit 4 polnischen Soldaten in meine Wohnung und wies auf mich bin, daß ich ein deutscher Stoßtruppler fei, und fcblug mir mit einem Ochsenziemer unzählige Male auf ben Ropf und Rörper, bis das Blut fpritte, und verlangte Waffen von mir. Da ich feine befaß, fchlug er wieder auf mich ein. Indeffen ftanden die 4 Mann mit entsichertem Gewehr und erklärten mir, daß ich erschoffen werde, wenn ich keine Waffen herausgebe. Nachdem ich aber keine Waffen herausgeben fonnte, da ich keine besaß, wurde ich zur Wache gebracht. Unterwegs wurde ich von Jakob Marklowit abermals blutig geschlagen, bis ich bewußtlos zufammenbrach. Nachdem ich wieder zur Befinnung fam, wurde ich weiter zur Wache geschleppt; da begegnete mir der Wilhelm Marklowit, welcher mich mit dem Gewehrkolben bearbeitete und mich mit Suftritten traftierte. Indessen gelangte ich zur Wachstube, da beschuldigte mich W. Martlowit, daß ich vergangenen Sonntag mit dem Lehrer G. ein Maschinengewehr nach der Schleuse Januschkowitz getragen habe. Da ich aber am fraglichen Sonntag in Myslowit im Dienst war, erfarte ich diese Anschuldigung als unwahr, worauf ich abermals mit bem Ochfenziemer geschlagen murbe, bis ich gang blau und schwarz war und das Blut aus allen Poren spritte. Dann wurde ich im Lokal bewacht. Nachdem sich der Kommandant Wilhelm Latacz aus Januschkowit in Myslowit telephonisch erkundigte, ob ich wirklich an dem betreffenden Sonntag in Myslowig war und diefes bejaht wurde, bin ich freigelaffen worden, und ich follte mich 4 mal am Tage beim Kommandanten melben. Da ich aber ganz blutig zerschlagen war, konnte ich mich 3 Tage nicht aus dem Bette rühren und dachte, meine lette Stunde fei gefommen. diefer Zeit bin ich auf Antrag des Kommandanten von dem Wachhabenden Abolf Woisnitga aus Raschowa mehrere Male am Tage revidiert worden, ob ich noch da bin. 3 Tage nachher wurde ich aus dem Bette gezerrt, nach Waffen revidiert und wieder auf die Wache gebracht. Nachdem sich die Wachmannschaften überzeugt hatten, daß ich von den Gebrüdern Marklowit gang blau und schwarz geschlagen worden war, wurde ich aufgefordert, mich zu entkleiden, um festzustellen, ob ich tatsächlich die nötige Tracht Prügel bekommen hätte. Da aber mein Körper ganz blau und blutunterlaufen war, wurde ich entlassen und gezwungen, Posten zu stehen.

Vorstehendes unterschreibe ich an Eides Statt und bin jederzeit bereit, alles zu beschwören.

gez. Paul G.

Die eigenhändige Unterschrift beglaubigt gez. H., Gemeindevorsteher.

#### Lutowit, den 11. Juni 1921.

Grodon, Josef, aus Kattowitz, Moltkestr. 7, geboren 5. März 1905 zu Schoppinitz bei Kattowitz, ist als Spion in Cosel verhaftet worden und wird vorgeführt:

Am 18. Mai wurde ich von den Insurgenten für die polnische Armee angeworben. Ich wurde nach der Gegend bei Rybnik gebracht, wo ich als Patronenträger verwendet wurde. Ungefähr am 21. Mai kam ich nach Randrzin. Bei den Kämpfen um Kandzrin wurden etwa 280 Mann des deutschen Selbstschutzes gefangengenommen. Der größte Teil der Gefangenen wurde von Insurgenten totgeschlagen; auch Franzosen haben sich hierbei beteiligt. Biele der Gefangenen sind buchstäblich verhungert. Auch habe ich gesehen, wie die überlebenden Gesangenen 3 mal täglich mit Gummiknüppeln geschlagen wurden; ungefähr jedesmal 15 Schläge. Mehrere der Schwerverwundeten, die ebenso geschlagen wurden, sind hierbei gestorben. 4 Sanitäter, die 2 Tote aus der Stellung den beutschen Linien entgegentrugen, wurden von den Polen über den Hausen geschossen. Bei den Mißhandlungen hat sich ein Hallerossizier aus Kongrespolen besonders hervorgetan.

Als ich mit einem Brief, welcher Bitten der Insurgenten um Unterstützung (besonders Munition) enthielt, nach Cosel geschickt worden war und bei der dortigen Flüchtlingsfürsorge Aufnahme gefunden hatte, bin ich nach etwa 14 Tagen von einem Kriminalbeamten verhaftet worden.

Bei der Oderbrückensprengung wurden mehrere Apo-Beamte gefangen, einer davon wurde in einen Keller gesperrt, während die anderen verschleppt wurden. Mir wurde von anderen Polen erzählt, daß der in den Keller gesperrte Apo-Beamte zu Tode gemartert wurde, indem ihm die Junge und Finger abgeschnitten und die Augen ausgestochen wurden. Berwundete wurden erschoffen.

Ich selbst habe gesehen, wie eine schwangere Frau von 2 Insurgenten vergewaltigt wurde, an deren Folgen die Frau verstard. Die 17 jährige Tochter mußte sich mir persönlich hergeben. Auch habe ich gesehen, wie slüchtende Frauen und Mädchen in den Wald getrieben wurden, wo sie, wie mir nachher erzählt wurde, von den Polen vergewaltigt wurden.

v. g. 11.
gez. Josef Grodon, Aufgenommen gez. G. Abteilungsführer.

Lager Lamsdorf, den 17. Juni 1921.

Der Postaushelfer Boleslaus B. aus Kandrzin erflärt:

Ich habe selbst gesehen, daß ein Sanitätsmann vom Selbstschutz, der aus der Gegend von Oppeln stammte und der in die Hände der Insurgenten gefallen war, als er gesagt hatte, er sei Sanitäter, etwa 20 Schritt von mir weggeführt, an einen Baum gestellt und von zwei Insurgenten erschofsen wurde, nachdem er zuvor mit einem Kolben geschlagen worden war. Auf den am Boden Liegenden haben sie getreten und über ihn uriniert.

v. g. u.
gez. Boleslaus B.
geschlossen
gez. Dr. Christian, Landgerichtsrat.

Breslau, ben 12. Mai 1921.

Es erscheint der Unterwachtmeister Georg S. der 8. Hundertschaft (Cosel) und erklärt:

... Am Bahnhof Kandrzin sah ich, wie drei deutsche Berwundete von den Polen mit dem Kolben erschlagen wurden. ...

Ich erkläre hiermit, daß ich jederzeit bereit bin, meine Ausfage mit meinem Eide zu befräftigen.

v. g. u.
gez. Georg S.
gefchlossen
(Unterschrift.)

Cofel, ben 12. Juni 1921.

Ausfage bes Gemeindeboten R. aus Rlobnig.

Ich flüchtete als einer der ersten aus Klodnitz, kehrte aber zu meinem Unglück am 14. Mai wieder zurück. Um 16. Mai wurde mir bekanntgemacht,

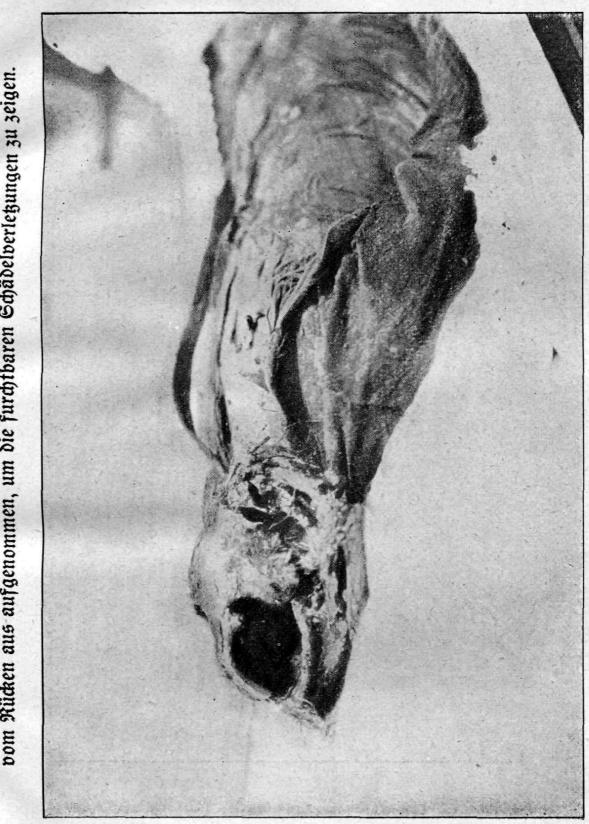

Die Leiche des Apo-Unterwachtmeisters Barosch aus Oppeln, vom Rücken aus aufgenommen, um die furchtbaren Schädelverletzungen zu zeigen.

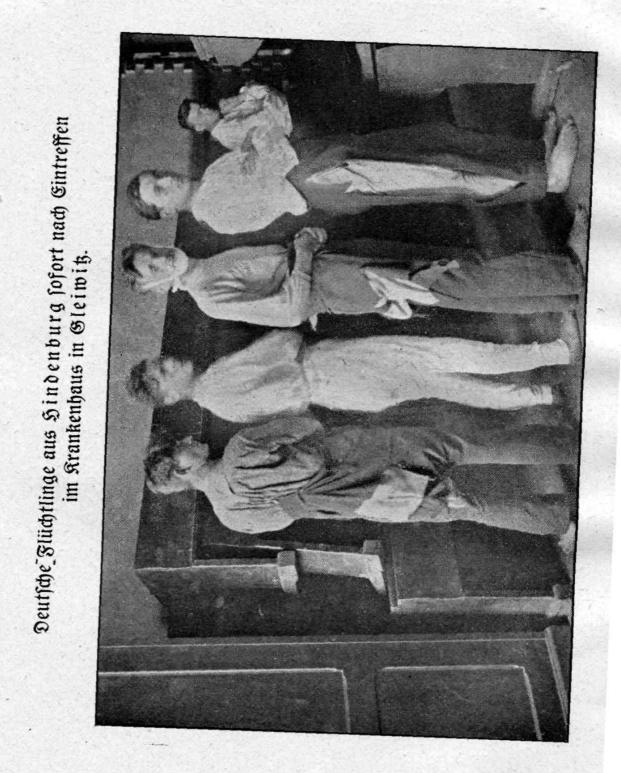

daß sich alle Männer von Klodnit um  $^{1}/_{2}10$  Uhr vormittags zum Ausheben von Schützengräben zu melden haben. Auch ich wurde bei der Einteilung dazu befohlen. Nach einer halbtägigen Arbeitszeit wurde ich verhaftet. Durch Fürsprache des Gendarmen Adamczyk aus Klodnitz wurde unsere Verschleppung als Gefangene nach Slawentitz verhindert.

Daraufhin entließ uns der polnische Stellmacher Wunschif und fagte, daß er dies auf eigene Berantwortung tue. Am 1. Juni mittags wurde ich durch einen Gendarm in der Salleruniform in die Wohnung des Rektors Sarendza Von dort aus wurde ich zusammen mit Herrn J. in das Gemeindehaus gebracht, woselbst uns der Kriminalkommissar Hartsch vernahm. wurde beschuldigt, daß ich am 6. Mai den polnischen Banden mit Gewehr in ber Sand entgegengetreten fei. Die Beschuldigung wurde auf Grund einer von den Heimattreuen vorgefundenen Liste vorgespiegelt. Als ich auf Befragen dreimal leugnete, dabeigewesen zu sein, wurde ich in das Nebenzimmer geschleift und dort unter Borhalten von Revolvern fürchterlich geschlagen. Ich murde auf das dort befindliche Bett geschleudert und mit Ochsenziemern fo lange bearbeitet, bis ich eingestanden hatte, daß ich am 6. Mai dabei gewesen war; ich verlor unter den Schlägen die Befinnung. Als ich wieder zur Befinnung tam, murde ich in den Stall des Reftors Harendza gesperrt. Rach einer halben Stunde murde ich burch einen etwa 16 Jahre alten Jungen herausgeholt und erneut in das Büro ver-Dort wurde ich durch Fürsprache des alten Bugiel von dem Kommandanten Dospiech entlassen mit der Weisung, mich alle zwei Stunden auf ber Kommandantur zu melden. Als ich mich bann am Freitag vor der Befreiung von Klodnit wieder melben follte, waren der Ortsvorsteher Wunschif und der erste Kriminalist anwesend. Der Kriminalist entschuldigte sich wegen der Mißhandlung und fagte, der Rommandant hatte ihn dafür zur Rechenschaft gezogen; ich follte aber bafur, baß ich nun frei bin, etwas zum Beften geben. Das tat ich aber nicht, da ich keine Mittel zur Verfügung hatte. Ich wurde dann nochmals auf die Rommandantur geholt und follte wegen eines 1914 mit dem Besenbinder Kaltyn gehabten Streits bestraft merden. Da ich fein Geld hatte, mußte ich mich ausziehen, murde aber von Schlägen nur badurch verschont, daß ich von der letten Diffand= lung noch fo zerfchlagen war.

gez. Karl K.

Die Unterschrift des Karl R. von hier bescheinigt.

Rlodnit, den 15. Juni 1921.

Der Gemeindevorstand.

(Stempel.)

gez. N.

Lenartowit, den 18. Juni 1921.

Aussagen des Hausbesitzers Franz L., 67 Jahre alt, der während der polnischen Besetzung in Lenartowitz blieb.

Am 9. Mai d. J. wurde Lenartowitz von den Polen genommen. Die Insurgenten hielten sich im Dorfe jedoch wenig auf, sondern setzten ihren Bormarsch auf Kandrzin weiter fort. Die Ordnung im Dorfe selbst wurde durch einige polnischgefinnte Einwohner aufrechterhalten. Leider fanden sich unter Diefen Beschützern Elemente, die die Namen der deutschgefinnten Bevölkerung ben Insurgenten besonders empfohlen haben. Go tam es, daß am 20. Mai d. J. eine Horde von Insurgenten bei mir erschien. Wahrscheinlich war diese Bande aus Neudorf herübergekommen. Meiner Ansicht nach waren dies Leute, die auf mich ganz besonders aufmerksam gemacht wurden. Gegen 3 Uhr nachts brangen die Banditen in meine Wohnung ein und verlangten mich zu sprechen. Ich abnte nicht, um was es sich handelt, und zog mich an, um den Leuten entgegenzugehen. Kaum betrat ich den Flur, wurde ich von 4 Mann mit Gummifnüppeln und eifernen Drügelftoden bearbeitet Ohne jeden Grund murde ich von den Leuten fo lange mighandelt, bis ich befinnungslos zusammenbrach. Mein ganger Rorper mar mit Blut unterlaufen, und fast feine Stelle blieb von den Schlägen verschont. Meine Frau, die fich felbftverständlich meiner annahm, wurde ebenfalls mit Gummifnuppeln traftiert und aus der Wohnung gewiesen. Wie die Bande meine Wohnung verließ, fann ich nicht fagen, da ich bis dahin befinnungslos war. Um felben Tage wurde ich ins Krankenhaus nach Kandrzin geschafft, wo ich 7 Tage verbrachte. Banditen mit dieser Tat bezwecken wollten, kann ich nicht angeben, jedoch nehme ich an, daß diese mir auf diese Weise eine polnische Gesimmung beibringen wollten. Ich bleibe nach wie vor ein Deutscher und wünsche nur, daß ich recht bald in unsere alten Berhältniffe komme und den polnischen Banditen für die brutale Sandlungsweife eine Quittung verabfolgen fonnte.

gez. Franz L.

Die Richtigkeit der Unterschrift bescheinigt.

Der Gemeindevorstand

gez. G.

Lenfau, den 17. Juni 1921.

Um 3 Uhr morgens am 28. Mai d. J. wurde an die Tür geklopft und gerusen »Aufmachen« in deutscher Sprache. Alls ich aufmachte, blieben die Männer im Flur stehen. Ich frug nach ihrem Begehr, da sagten sie: »Sind Polen dagewesen? Wir sind Deutsche und haben das Dorf eingenommen.« Alls ich verwundert darüber war, sagten sie, es sei wahr. Nun waren diesselben in polnischer Unisorm. Ich sagte: »Ihr seid doch Polen!« Hierauf

antworteten dieselben: »Wir haben Polenuniform angezogen, damit wir die polnischen Schweine besser herausjagen können. « Dann gingen sie fort. Doch kaum waren 10 Minuten vergangen, kehrten sie wieder zurück und fragten meine Tochter, wie sie gesinnt ist. Diese sprach, im guten Glauben, Deutsche vor sich zu haben: »Run deutsch! « Sierauf zogen dieselben die Seitensgewehre heraus und schlugen auf meine Tochter ein, ebenso mit dem Gewehrkolben, so daß dieselbe bewußtlos liegenblieb. Dann gingen sie fort.

v. g. u.
gez. Adolfine M.
geschlossen
Gemeindevorsteher K.

Die Richtigkeit der Unterschrift bescheinigt. Lenkau, den 17. Juni 1921.

Gemeindevorsteher.

gez. R.

(Stempel ber Gemeinde Lenfau.)

Es erscheint Berr Frang 2B. als Lenkan und fagt aus:

Am 28. Mai d. J. nach Mitternacht kam ein Mann in mein Gehöft und forderte Einlaß (deutsch). Ich stand am Fenster und ging dann die Tür aufmachen.

Der Mann fragte mich in beutscher Sprache, wie ich gewählt habe. Zwei Mann hielten im Hofe Wache. Ich antwortete »beutsch«. Sierauf zog er seinen Degen und hieb mir über den Kopf, wobei er schimpste: »Ihr versluchte beutsche Blase!« Von den Schlägen fiel ich zu Boden, worauf er dann noch mehr mit dem Degen auf mich einschlug, wo er hintraf. Ich war vollständig bewußtloß und blieb blutüberströmt im Hausflur liegen. Hierauf ging er fort und sagte, "ein Pole hat Dich verhauen, Du versluchtes Aas« (polnisch). Der Schläge bekam ich ungefähr 30 Hiebe. Mein Körper war vollständig blau.

v. g. 11.

gez. Franz 213.

Die Richtigkeit der Unterschrift bescheinigt. Lenkau, den 17. Juni 1921.

Gemeindevorsteher

gez. R.

(Stempel ber Gemeinde Lenfau.)

Libischau, ben 20. Juni 1921.

Um 6. Mai d. J. gegen Abend erschienen in meiner Gastwirtschaft eine Garde von ungefähr 80 bis 100 Mann und richtete fich zum Abernachten ein. Die Horde nahm, was vorhanden war, bis alle wie unvernünftige Tiere besoffen Schon in einer Nacht war mein Bestand von Getranten erschöpft. Außerdem wurden mir Kleider meines Mannes und ein Geldbetrag von 9 500 M Nächsten Tag wechselte die Bande das Quartier und stahl mir zwei Schweine, barunter eine tragende Sau. Ungefähr 3 Tage fpäter erschien gegen Mitternacht eine Horde von ungefähr 50 Mann. Unter Aluchen und Drohungen zwangen fie meinen Mann, fich anzutleiden und nahmen ihn mit vorgehaltener Waffe auf die Straße mit. Ich felbst murde ebenfalls gezwungen, mich anzufleiben und einigen diefer Banditen in die Ruche zu folgen. Sier mußte ich mich auf den Boden nieberlegen und murde von 2 Mann mit Gummifnüppeln mighandelt. Sierauf fagten mir diefe: » Sier haft du alte Pierona Deinen Lohn fur die heimattreue Gefinnung. « Mein Mann wurde auf ber Strafe ebenfalls jum Sinlegen gezwungen und mit Rnuppeln traftiert. Sierauf wurde er mit Jugtritten gum fcnellen Auffteben gezwungen. Um 3. Juni d. J. erschien plöglich eine Horde von 50 Mann in meinem Saufe und forderte die Gerausgabe eines Maschinengewehres und von Munition. Ich erflärte bem Kommandanten, daß bei uns nichts an Waffen vorhanden fei. Unter unglaublichsten Alüchen und Wutausbrüchen forderten sie immer wieder die Herausgabe von Waffen; andernfalls follte ich und mein Mann ein Loch graben, an welchem ich erschlagen und begraben werden follte. Inzwischen suchten die Banditen alle Räumlichkeiten sowie Stall und Scheune burch. Leider fanden sie in der Scheune einige Patronen, die ein hiefiger Einwohner bort versteckt hatte. Die Absicht, welche dieser mit der Aufbewahrung der Patronen in meiner Scheune hatte, kann ich mir nicht erklären. Auch wußte ich bis dahin nicht, daß bort Patronen aufbewahrt waren. Nun glaubte die Jorde den Beweis dafür zu haben, daß auch bazugehörige Waffen vorhanden Butschnaubend murde mein Mann aus der Wohnung geschleppt und in einem Schuppen von der Borde in schrecklichfter Beise mit Knüppeln mißbandelt. Alles, was nur an ihn berankonnte, haute auf den auf der Erde fich Balgenden ein. Ich konnte mir das Jammern meines Mannes nicht mehr anhören und floh zu meinem Nachbarn. Endlich fagte einer diefer Banditen: "Mun hat er genug!«, aber auch da hörte die schreckliche Mißhandlung nicht auf, bis sich alle dieser Horde an dem graufamen Spiel ergott hatten. Sierauf wurde mein Mann aufgerichtet, mit einer Rette gefeffelt und mußte einige Beit unter ben ichrecklichften Schmerzen ftebenbleiben. Rach einiger Zeit wurde er endlich freigemacht und fonnte in fein Simmer guruckfehren, wo er fich fofort vor Schmerz und Schwäche ins Bett legen mußte, welches er 8 Tage lang nicht berlaffen konnte. 2118 ich bas Jammern meines Mannes nicht mehr borte, fehrte ich in mein Saus zurück. In der Annahme, daß wir endlich Rube haben, legte ich mich und auch meine Kinder ins Bett. Es dauerte jedoch nur eine furze Reit, und wieder erschien eine Sorde in unserm Saus, von denen einer das Schlafzimmer betrat mit den Worten: "Ibr Dierones schlaft noch in Betten?« Dann wurden ich und meine Rinder aufgefordert, uns anzufleiden. Nach einer Zeit wurden wir wieder gezwungen, uns auszuziehen und uns ins Bett zu legen. Nach furzer Zeit wiederum erschien eine Bande und zwang uns aus ben Betten. Run verlangte auch diefe Bande die Gerausgabe von Waffen. Da ich dieser Forderung felbstverständlich nicht nachkommen fonnte, murbe ich über einen Stuhl gelegt und von zweien biefer bestiglischen Menschen mit Gummifnuppeln mighandelt. passierte das Schrecklichste, was einer Mutter je widerfahren fann. Ich vermag nicht, diese Schandtat wiederzugeben und überlaffe bies meiner unglücklichen Tochter felbft.

gez. Josefa R.

Die Richtigkeit der Unterschrift bescheinigt. Birawa, den 20. Juni 1921.

> Der Gemeindevorstand (Unterschrift.)

(Siegel.)

Frl. Helene R., Tochter der Gastwirtsfrau R. von bier, fagt aus:

Mach einer schrecklich durchlebten Zeit unter der polnischen Herrschaft wurden meine Eltern und Geschwister in der Nacht vom 3. zum 4. Juni durch eine polnische Horde heimgesucht. Mein Vater lag, von der Horde schwersverletzt, zu Vett, meine Mutter wurde von der Horde in tierischer Weise mißhandelt, immer unter dem Vorwand, daß im Hause Wassen, die herausgegeben werden müßten. Ich selbst sowie meine ältere Schwester wurden gezwungen, nach ter uns gehörenden Ziegelei zu gehen und nach den Wassen zu suchen. Jedes Sträuben war zwecklos, da wir mit Gummistnüppeln derart geschlagen wurden, daß ich mich endlich vor Schmerz fügen mußte. So folgte mir auch meine Schwester, um mich nicht allein gehen zu lassen. Von 5 dieser Insurgenten wurden wir hinausgesührt. In der Nähe der Ziegelei wurde meine Schwester von vier Mann zurückgehalten, und ich wurde von einem dieser Verbrecher gezwungen weiterzugehen. Als

ich außer Sehweite meiner Schwester war, nußte ich stehenbleiben. Der Mann legte mir die Mündung seines Gewehres an die Brust und sagte mir, daß er mich nun erschießen werde. Dann zwang er mich durch Schlagen mit einem Gummiknüppel zum Hinlegen. Bor Angst und Schmerz mußte ich es auch tun. Jedes Wehren war zwecklos, und ich wurde von diesem wahnsinnigen Verbrecher vergewaltigt. Nach dieser Tat kehrte ich zu meiner Schwester, die immer noch von den 4 Banditen zurückgehalten wurde, zurück. Unter dauernden Belästigungen wurden wir wieder in unsere Wohnungen geführt. Aber auch im Schlaszimmer, in dem auch unsere Eltern anwesend waren, wurde ich und meine Schwester in unsverschämter Weise belästigt. Erst bei Anbruch des Tages verließ diese Horde unsere Wohnung.

gez. Selene R.

Die Richtigkeit der Unterschrift bescheinigt.

Birawa, den 20. Juni 1921.

Der Gemeindevertreter (Unterschrift.)

(Siegel.)

Cofel, den 9. Juni 1921.

Es erscheint Frau Sch. aus Pogorzelletz und fagt aus:

Am Freitag nachmittag, am Tage vor dem Abzug der Polen, wurden gleich hinter meinem Hause zwei Gefangene und ein Keimattreuer aus Klodnitz standrechtlich erschossen. Die Polen vergruben die Leichen im Kartoffelseld, mein Mann ließ sie später beerdigen. Wer die Leute waren, weiß ich nicht. Als ein italienischer Arzt vorbeikam, stellte er fest, daß der eine Deutsche nicht erschossen, sondern erschlagen war. Auch erzählte mir ein polnischer Offizier, sie hätten in Klodnitz zwei deutsche Mädchen abgefangen, die den polnischen Stellungsplan auf dem Kemd aufgezeichnet bei sich trugen. Eine von diesen ist erschossen worden, die andere haben die Volen mitgenommen.

gez. Sch.

Die eigenhändige Unterschrift der Frau Sch. wird hierdurch bescheinigt. Pogorzelletz, den 15. Juni 1921.

gez. R., Schöffe.

(Stempel.)

Rlodnit, den 14 Juni 1921.

Eidesstattlich erfläre ich:

Mein Bruder wurde am 25. Mai d. J. auf der Straße abgefaßt und in dem Gefängnis der Polen, in der Schule, eingesperrt. Er wurde beschuldigt, gegen die Polen geschossen zu haben. Dies ist jedoch reiner Schwindel, was die hiesigen Sinwohner alle bezeugen können. Nächsten Tag wurde er nach Slawentit abtransportiert und zum Tode durch Erschießen verurteilt, obwohl Beweise für seine Schuld nicht erbracht waren. Abends ½9 Uhr des 26. Mai d. J. wurde er von 3 Nationalpolen nach dem Nehpark in Slawentit abgeführt, ihm dort Schuhe, Hose und Jacke ausgezogen, blau und grün geschlagen, Ohren abgehauen und mit dem Feldspaten der halbe Kopf abgehackt. Nachher wurde er von den Mördern oberstächlich eingescharrt. Ich selbst habe ihn ausgegraben, erkannt und nach Klodnitz gebracht und hier begraben.

gez. Johann C., Maschinenschlosser.

Die eigenhändige Unterschrift des Johann C. bescheinigt. Klodnitz, den 15. Juni 1921.

Der Gemeindevorsteher gez. N.

(Stempel.)

Es erscheint der Maurer und Hausbesitzer Peter P. aus Klodnitz und sagt aus:

Mein Sohn, welcher am 22. Mai auß Raschowa kam, wurde gegen 10 Uhr abends auß meiner Wohnung geholt und verhaftet. Um 26. Mai wurde er nach dem Ort Slawentit gebracht und zum Tode durch Erschießen verurteilt. Er wurde nach dem Rehpark gebracht und vor seinem Urteil nochmal gefragt: "Bist Du Deutscher oder willst Du zu Polen?" Als die Polen die Antwort bekamen: "Ich bin und bleibe beutsch!" wurden ihm von drei Nationalpolen Schuhe, Hose und Jacke ausgezogen, er blau und grün geschlagen, die Ohren abgehauen und mit einem Feldspaten der halbe Kopf abgehacht. Nachher wurde er von dem Mörder oberstächlich eingescharrt. Ich selbst habe ihn ausgegraben, erkannt und nach Klodnitz gebracht und hier begraben.

Klodnit, den 15. Juni 1921.

gez. Peter P., Maurer und Sausbesitzer.

Die eigenhändige Unterschrift des Peter P. bescheinigt. Klodnitz, den 15. Juni 1921.

Der Gemeindevorstand.

gez. N.

(Stempel.)

(Siehe Bilbanlage.)

Berhandelt Slawentit, den 7. Juni 1921.

Der unterzeichnete Amtsvorsteher wurde heute nachmittag gegen 7 Uhr durch die Ortskommandantur aufgefordert, 4 geborgene Leichen, welche bei dem Insurgenteneinfall in dem fürstlichen Rehpark in der Nähe von drei kleinen Silbertannen bei den Denkmälern verscharrt worden sind, zu besichtigen. Die 4 männlichen Leichen waren bereits durch ein Kommando tes deutschen Selbstschußes auf den hiesigen Friedhof geschafft. Nach Angabe des Herrn Dr. K. dürsten die Leichen 2 bis 3 Wochen verscharrt gewesen sein. Der Tod ist herbeigesührt worden durch Zertrümmerung der Schädeldecken. Das Gehirn war bei einer Leiche am Tage nach der Ermordung, wie der anwesende Zeuge Viktor J. von hier angibt, an der Mordstelle gefunden worden. Auch bei den anderen Leichen war die Zertrümmerung der Schädeldecke derart, daß das Gehirn ebenfalls sehlte.

Beuge Biftor J. von hier erklärte zur Sache folgenbes:

Einer von den 4 Leichen war der Eisenbahner (Rangierer) C. aus Klodnitz, ein anderer der Eisenbahner P. aus Klodnitz. Beide waren etwa im Alter von 21 bis 30 Jahren und ledig. Ich wurde mit den Leuten dadurch bekannt, daß ich von dem Ortskommando der polnischen Insurgenten gezwungen wurde, die Gesangenen zu überwachen, und zwar wurden sie mir am 26. Mai d. J. abends gegen 6 Uhr, als ich vor dem fürstlichen Schloß bei dem I. polnischen Divisionsstab, dessen Kommandeur Lachowsti hieß, Posten stand, übergeben.

Bei der Verurteilung der beiden Vorgenannten sagte der Kommandeur an die Verurteilten und die Posten, daß die Deutschen in Olschowa 21 Polen schwer mißhandelten, und daß die beiden nun erschossen werden müßten. Nach der Verurteilung bat der E. den Kommandeur um sein Leben, worauf derselbe ihm erwiderte, daß er 3 Kugeln bekommen werde. Daraushin wurden beide, P. und E., von drei polnischen Marinesoldaten (zwei davon mit Gewehren bewassnet), gegen 8 Uhr abends abgeholt und abtransportiert. Da ich ahnte, daß dieselben nur hier im Park ermordet werden, suchte ich in Gemeinschaft des Postens B. den hiesigen Rehpark nach der Mordstelle ab, und wir fanden dieselbe auch südöstlich des Denkmals. Auf der Mordstelle fanden wir, wie bereits erwähnt, einen zwei Faust großen Gehirnkloß und einen Leibriemen.

E. sagte mir persönlich, daß er von seiner Arbeitsstelle in Cosel-Oderhafen geholt wurde und sich irgendeiner Schuld nicht bewußt war. P. sagte, er wurde 3 Tage vorher gefangengenommen und täglich durch Schläge mit Gummiknüppeln schwer mißhandelt.

Aber die anderen beiden Leichen wird der Zeuge Thomas Sch. Auskunft geben. v. g. u.

gez. Biftor J.

Vier ausgegrabene verstümmelte Leichen deutscher Sisenbahner aus Nesselwit und Klodnit im Park des Schlosses Slawentit.



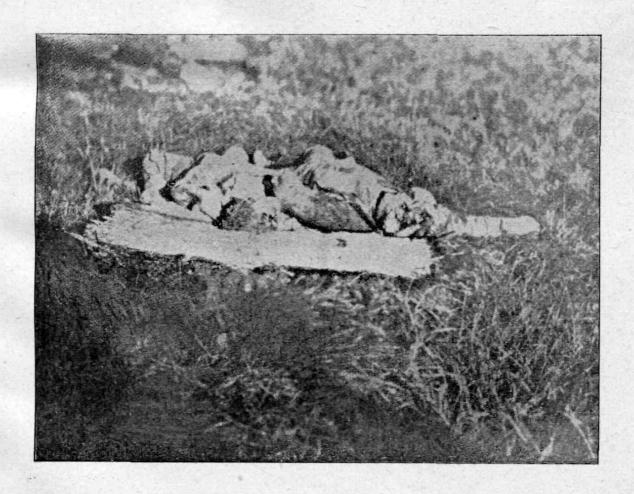

Der Angehörige des deutschen Selbstschußes Friedrich Hoffmann wurde am 31. Mai bei Kalinow durch Oberschenkelschuß leicht verwundet und abends in untenstehendem Zustand als Leiche in das Lazarett eingeliefert.

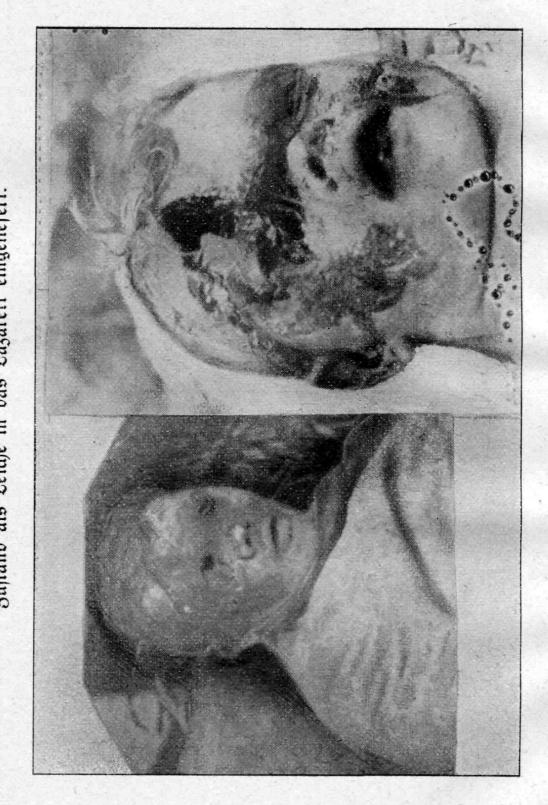

Der Verhandlung wohnten die nachbezeichneten Gerren als Zeugen bei:

gez. K., Batl.-Arzt, Bataillon Gogolin, geb. Krappitz, gez. St., Verpflegungsoffizier im Bataillon Gogolin (für den Ortskomm.), gez. Emil Z., gez. K., Chefredakteuc, Oppeln, gez. W., Etn. d. Pol., gez. Hans K.

geschlossen Der Amtsvorsteher gez. P.

Weiterverhandelt Glawengit, den 8. Juni 1921.

Vorgerusen, erscheint der Lohnangestellte Thomas Sch. von hier und er-flärt auf Vorhalt und Befragen folgendes:

Aber die Identität der am gestrigen Tage im hiesigen fürstl. Rehpark ausgegrabenen vier Leichen vermag ich aus eigener Wissenschaft nichts Näheres zu bekunden. Die Ermordeten sind nicht von mir, sondern von Viktor I., einem gewissen B. (Vorname ist mir nicht bekannt) und Emanuel R. von hier bewacht worden. Der Letztgenannte erzählte mir am 26. Mai d. I., daß er in der vergangenen Nacht zwei Gesangene bewacht habe, die nach Mitternacht von zwei Marineleuten weggeholt worden sind.

An der jetzt abgebrannten Holzbrücke unweit des Parkhauses stand am obengenannten Tage ein Spaten, der mit Blut besudelt war. R. sagte zu mir, daß mit diesem Spaten wohl die beiden Gefangenen umgebracht worden sind.

Sonft fann ich jur Sache nichts befunden.

v. g. u. gez. Thomas Sch.

Weiter erscheint der Eisenbahner Paul B. von hier, 20 Jahre alt, welcher auf Vorhalt und Befragen erklärt:

Am 26. Mai d. J. wurde ich vom Kommando der Aufständigen zur Bewachung von Gefangenen im hiesigen Schloß beordert. Außer mir waren an der Aberwachung beteiligt:

1.) Viktor J., 2.) ein gewisser D. (Sohn der Häuslerfrau K. von hier), 3.) Mag D.

Anwesend waren drei männliche Zivilgefangene mit Namen P., C. und Sch. Die beiden ersteren stammten aus Klodnitz; letzterer aus Cosel-Oder-hasen. P. und C. erzählten uns, daß sie beschuldigt werden, am Kampfe gegen die Aufständigen beteiligt gewesen zu sein. Sine alte Frau aus Klodnitz soll eine diesbezügliche Verdächtigung ausgesprochen haben.

P. und E. beteuerten, unschuldig zu sein. Sie baten mich, nach Eintritt zuhigerer Zeiten ihre Angehörigen zu benachrichtigen, falls sie mit dem Leben nicht davonkommen sollten. E. war arg zugerichtet. Eine Ohrmuschel war durchgeschlagen, am Kopf und Gesicht waren blaue Flecke sichtbar. Der Genannte konnte sich auch nur mit vieler Mühe hinsehen. Gegen  $2^3/_4$  Uhr abends wurden P. und E. von 3 Marineleuten abgeholt und in den Alten Park geführt. Am andern Morgen suchte ich mit J. den Alten Park ab. Unweit der Hofgärtnerei fanden wir eine frisch gegrabene Stelle, wo jedenfalls die Leichen der beiden Gefangenen verscharrt waren. Unweit davon lag offen ein Klumpen Gehirnmasse und viel Blut. Auch zerrissene Schuhbändchen und zwei Kochgeschirriemen lagen daneben. Die beiden Riemen nahm ich an mich. Sie besinden sich noch in meiner Verwahrung.

Den Blutmassen nach zu urteilen, müssen an derselben Stelle noch andere Leute umgebracht worden sein. Es müssen auch an zwei verschiedenen Stellen Leichen verscharrt gewesen sein. Bei der gestrigen Ausgrabung der Leichen war ich nicht zugegen.

v. g. u. gez. Paul B.

Der Eisenbahner Emanuel R. von hier 34 Jahre alt, fagt aus:

In der Nacht vom 24. zum 25. Mai d. J. stand ich vor dem hiesigen Schloß Wache. Gegen  $10^1/_2$  Uhr nachts wurde ich von einem Herrn des polnischen Divisionsstabes ins Schloß gerufen, um zwei Gefangene zu bewachen. Ich sollte recht gut aufpassen. Es hieß, daß die Gefangenen gegen Morgen nach Bielschowiß weitertransportiert werden würden.

In meiner Nähe blieben dauernd Leute des Divisionsstades, weshalb ich mich mit den Gefangenen nicht viel unterhalten konnte. Ich erfuhr nur, daß einer von ihnen aus Krappig und der andere aus Resselwig, Kreis Cosel, war. Beide konnten etwa 25 Jahre alt gewesen sein. Einer trug einen karierten, der zweite einen Unzug von grauem Militärstoff. Gegen 12 Uhr nachts fanden sich im Schloß 3 Maxinesoldaten ein, von denen die beiden Gefangenen in Begleitung von 2 Angehörigen des Divisionsstades fortgeführt wurden. Die Maxineleute trugen Gewehre und ich erkundigte mich, ob die Gefangenen etwa erschossen werden sollten. Tropdem dies verneint wurde, muß es doch geschehen sein, da etwa 15 Minuten später im alten Part 2 Schüsse fielen. Etwas später kamen die Maxineleute und die beiden Herren von der Division ins Schloß ohne die Gefangenen zurück. Als ich am Morgen nach Ablösung von der Wache heimfehrte, bestätigte mir der 16 jährige S. von hier,

der an der jetzt zerstörten Parkhausbrücke Wache stand, daß in der Nacht zwei Leute erschossen wurden. An derselben Brücke stand auch ein Spaten, der mit Blut besudelt war. In Gegenwart des Thomas Sch. sprach ich die Vermutung aus, daß der Spaten wohl beim Umbringen der beiden Gesangenen benutzt worden ist.

Als gestern die Leichen ausgegraben wurden, erkannte ich an der Kleidung die beiden von mir in jener Nacht bewachten Gefangenen wieder.

v. g. 11.
gez. Emanuel R.
geschlossen
Der Amtsvorsteher
gez. P.

Nachtrag.

Die vier Leichen wurden in einem gemeinschaftlichen Grabe uneingefargt auf dem hiefigen Friedhofe beerdigt.

Der Amtsvorsteher.

gez. D.

Kreuzburg, den 27. Juni 1921.

Der am 25. Juni d. J. bei Zembowitz eingebrachte polnische Aberläufer Ernst Wichert aus Neugrabow sagt aus:

Um 7. Juni d. J. wurde eine 7 Mann starke deutsche Patronille bei Klein Stanisch gefangen genommen, von denen 5 Mann totsgeschlagen wurden. Von den Toten, die ich selbst gesehen habe, waren 2 Leuten die Köpfe mit Kolben eingeschlagen, den anderen die Arme und Beine gebrochen. Dem einen gesangenen Sanitäter wurden 800 Mabgenommen, die angeblich von den polnischen Offizieren in Klein Stanisch vertrunken wurden. Der letztere Gesangene wurde derartig mit Kolben usw. geschlagen, daß er auf dem Abtransport kaum noch gehen konnte.

Ich versichere an Eides Statt die Richtigkeit der von mir gemachten Angaben.

v. g. u. gez. Ernst Wichert g. w. o. gez. J.-Sch. Aushilfsheizer Theophil W., geb. 15. April 1897, zu Raschowa wohnhaft, gibt an:

In Raschowa wurde Katharina S. und Albine K. von Josef Jaschullik in ganz gemeiner Weise mit Gewehrkolben grün und blau geschlagen, so daß sie sich nicht erheben konnten.

Ich bin bereit, vorstehendes zu beeiden.

v. g. u.

gez. Theophil 28.

Gnadenfeld, den 20. Mai 1921.

geschloffen gez. 2B.

Rofitsch, den 17. Juni 1921.

Unvorgeladen erscheint die Häuslerstochter Marie St. von hier und erklärt folgendes:

Während der vierwöchentlichen Besetzung unseres Dorfes durch die polnischen Insurgenten murbe ich mit meinen drei Schwestern von einem bei uns einquartierten Polen auf die schamloseste Weise wiederholt be-Um schlimmsten trieb es dieser Unhold in der Nacht vom Pfingstmontag zum Dienstag. Gegen 1/2 2 Uhr nachts erschien er in unserem Hofe. Meine Schwester öffnete die Tur und wies ihm in einer Stube auf der anderen Seite des Hauses eine Schlafstätte an. Diese Gelegenheit benutte er, um sich in widerlicher Aufdringlichkeit in unfer Schlafzimmer zu drängen. Auf Bitten unsererseits verließ er unfer Simmer nicht. Da meine 17 jabrige Schwester und ich ihn in etwa zweistundigem Rampfe vom Leibe halten fonnten, richtete diefer maßlose Wüstling feine Augen auf unfere jungfte 12 jabrige Schwefter. Deine Schwefter Ugnes mußte, um seinen andauernden Nachstellungen zu entgeben, sich mehrere Stunden im Schweinestall versteckt halten. Meine jungfte Schwester ift wahrend eines unbewachten Augenblicks von diesem bestialischen Unhold in verbrecherischer Weise vergewaltigt worden. Die erheblichen Berletungen, die fie dabei erlitten bat, maden noch auf langere Zeit eine arztliche Behandlung nötig. Auch fonst wurden wir täglich wegen unserer deutschen Gesinnung von diesem Banditen auf die gemeinste Weise beschimpft und bedroht.

v. g. u.
gez. Marie St.
geschlossen
K., Protokollführer.

Vorstehende Angaben und Unterschrift beglaubigt. Rokitsch, den 17. Juni 1921.

Der Gemeindevorstand.

J. B .: gez. J.

(Stempel.)

Verhandelt Rofitsch, den 18. Juni 1921.

Es erscheint ohne Aufforderung der Arbeiter Ignat B. von hier und gibt folgendes zu Protofoll:

Während der Besetzung unseres Dorfes durch die polnischen Insurgenten wurde ich von diefen ohne Grund in entfetlicher Weise mighandelt. Um 8. Mai erschienen in meiner Wohnung in den Vormittagsstunden 2 polnische Apo-Beamte, holten mich heraus und führten mich durchs Dorf bis an das nördliche Ende. Dort wurde vom polnischen Kommandanten von mir ein schweres Maschinengewehr verlangt, ba ich aber feines hatte und feines abliefern tonnte, gab der Rommandant den Befehl, mich auf das fcharffte gu prügeln. Von da wurde ich alsbann von mehreren Banditen unter ungahligen schwersten Schlägen mit Ochsenziemern und Rolbenftoßen durchs Dorf wieder zurud bis Raschowa gejagt, von diesem Dorf wieder gurud bis gum Rommandanten. Diefer fragte mich, ob ich Pole oder Deutscher sein will. Ich antwortete ihm: "Ich fürchte nichts, ich bleibe beimattreu«. Darauf ging eine noch gräßlichere Dighandlung los. Ich mußte zwischen mutschäumenden Banditen Spießruten laufen, sodann wieder zurück zum Kommandanten, und wurde dann zu meiner Frau entlaffen. Die bei der Buchtigung erlittenen Berletzungen waren berart fchwer, daß ich in unfäglichen Schmerzen über 8 Tage nicht aus dem Bett beraus konnte. In den letten Tagen wurde ich wiederholt zum Postendienst aufgefordert. Da dies aber bei meinem Zustand nicht möglich war, mußte ich auf der Straße Passierscheine revidieren. Die Banditen, die mich traftiert haben, waren nicht Menschen, sondern wilde Beftien.

v. g. u.
gez. B., Ignah
geschlossen
K., Protokollführer.

Vorstehende Angaben und Unterschrift bescheinigt Rokitsch, den 18. Juni 1921.

Der Gemeindevorstand

J. B.

gez. J.

(Gemeindestempel Rofitsch.) (Siehe Bilbanlage hinter Seite 32.)

Malapane, den 20. Juni 1921.

Vernehmung der aus polnischer Gefangenschaft entwichenen Selbstschutzangehörigen H. und v. Be.:

1. Aussage des H. von der 3. Komp. 1. Batls., Abschnitt Turawa:

Am 9. Juni d. J. früh wurde ich zur Patrouille kommandiert. Ich hatte den Befehl, 1 bis 2 km vor der Keldwache im Walde aufzuklären und mich in kein Gefecht einzulassen. Als ich etwa 1500 m von meiner Feldwache entfernt war, fah ich 60 bis 70 Banditen, die fofort das Tener auf uns eröffneten. Ich gab ben Befehl, wiederzufenern. Wir hielten uns etwa eine halbe Stunde. Da fam der Freiwillige St. und rief: "Ich bin verwundet." Rechts von mir lag der Freiwillige St. mit einem Schuf durch den Oberarm durchgehend bis gur Lunge. Der Freiwillige v. Br. rudte zu mir beran und befam babei einen Schuß burch den Oberschenkel. Da fab ich, wie ein Bandit fich meinem Rameraden v. Be. naberte und ihn mit dem Rolben ohnmächtig schlug. Wie ich fah, daß alles vergebens war und feine Silfe fam, sammelte ich fämtliche Gewehre, außer St.'s, und schlug sie entzwei. Jetzt wurde ich gefangengenommen und mißhandelt, fo daß ich ohnmächtig zur polnischen Keldwache geschleppt werden mußte. Bevor ich gefangengenommen wurde, hatte ich mich in einem Gebüsch versteckt und sah von dort, wie meine Rameraden, die verwundet waren, in der gemeinsten Weise von den Dolen mighandelt murden. Freiwilliger v. Br., der nur einen Oberichentelichuß hatte, wurde mit dem Gewehrkolben berart auf ben Ropf geschlagen, daß ihm die eine Schabelhälfte eingeschlagen war. Dann trat ein Pole noch mehrere Male mit feinem Stiefelabfat in die Bunde. Ebenfo murbe auch St. behandelt, der nur verwundet war. Trogdem St. mit erhobenen Sanden um Silfe bat, murde er mit der Diftole niedergeschoffen. St. rief noch: »5., helfen Sie mir!« Und dadurch wurde ich gefangengenommen, als ich aufsprang, ihm zu helfen.

Als ich zur polnischen Feldwache bei Kl. Stanisch gebracht wurde, wurden mir sämtliche Sachen ausgezogen und ich wurde nackend mit meinem Rameraden v. Be. durch Kl. Stanisch geführt. Außerhalb von Kl. Stanisch wurden wir an Händen und Füßen mit Stricken gebunden. Ich wurde an den Händen an einen Baum festgebunden und mit den Füßen an eine Stange, so daß ich etwa 1 m über dem Erdboden mit dem Gesicht zur Erde schwebte. Von hinten wurde ich durch einen Flaschenzug festgezogen. v. Be. wurde durch den polnischen Komp. Führer gezwungen, mich mit seiner Reitpeitsche zu schlagen. v. Be. mußte mir 60 Siebe, die er laut zählen mußte, auf den Körper schlagen. Als ich trothem meine Aussage ver-

weigerte, wurden mir mit einer Schnur die Hoden abgebunden und auf jede Frage, die mir der Komp. Führer stellte, wurde daran gerissen. Dies dauerte etwa eine Viertelstunde, bis ich vor Schmerzen umfiel. Ich wurde wieder hochgerichtet und sollte mit v. Be. nach Vossowska geführt werden. Der Feldwebel sprach polnisch, und ich verstand nur die Worte: "In die Schonung." Ich sagte: "Ihr könnt mich ruhig hier erschießen, ich bin noch eine Kugel wert." — "Ob Sie das wert sind als Deutscher, ist die Frage." Ich wurde dann unter Kolbenstößen mit v. Be. nach Vossowska geführt. Kurz vor Vossowska bekamen wir einen Rock und eine Hose von den Polen. In Vossowska wurden wir wieder verprügelt und blieben die Racht über in einem Keller. Essen hatten wir bisher nicht bekommen. Um nächsten Morgen wurden wir nach Eworog transportiert, mit der Bahn. Unterwegs auf das schrecklichste von Hallersoldaten geschlagen und mißhandelt.

In Iworog wurden wir vor den Divisionsstab geführt und vernommen. Ich sagte nur meinen Namen und verweigerte sonst jede Aussage.

Ich wurde mit dem Gummischlauch verprügelt. Wir wurden nun in Iworog in einen Keller gesperrt und haben nur von einem deutschgesinnten Oberschlesier kalten Kaffee bekommen. Von dort aus wurden wir mit der Bahn nach Schoppinit transportiert. Dort wurden wir von der polnischen Bevölkerung beschimpft und mit Rohlenstücken beworfen. Sie nannten uns Orgeschleute, Stoßtruppler usw. Wir wurden in einer Schule untergebracht, in einem Raum von 54 gm mit 80 Beimattreuen, die hierher verschleppt Wir bekamen dort Effen, das fehr schlecht und ungenügend war. waren. 2 Tage barauf wurden v. Be. und ich zu einem Feldgericht geführt, bas aus 3 Mann bestand. Ich wurde auf das schwerste belastet und zum Tode verurteilt. Aber v. Be. wurde ein Urteil zunächst nicht gefällt. Um felben Tage wurden wir nach Neuberun gebracht zur Bollstreckung des Urteiles. Dort wurde ich allein in einem Gefangenenlager in einem Stachelbrahtfäfig eingesperrt. Der Räfig war etwa 2 m lang, 1,50 m breit und etwa 1,60 m hoch. Dort wurde ich 36 Stunden festgehalten und von einem Posten bewacht. v. Be. durfte sich im Lager frei bewegen. Er kam öfter zu meinem Gitter, und wir besprachen, wie wir am besten berauskommen könnten. Ich borgte mir 20 M von einem Rollinspektor und kaufte mir eine polnische Binde, die ich zum Beweis hier vorlege. Ich hatte die Absicht gehabt, den Dosten zu überwältigen, das Gewehr zu bekommen und meinen Rameraden als Gefangenen burch Oberschlesien zu führen. Ich erfuhr burch einen Internierten, daß gegen Morgen um 1/25 Uhr ein Transport von Heimattreuen nach Deutschland abgeben follte. Ich teilte dies meinem Kameraden mit, besprach mit dem deutschgesinnten Posten, der zwangsweise eingezogen war, meine Flucht und gab ihm 15 M. Nachts um 1/2 2 Uhr ließ ich mich zum Austreten führen und traf, wie verabredet, v. Be. Wir fletterten über ben Jaun und gingen borthin,

wo der Jug stand, kurz vor Myslowitz. Wir versteckten uns im Gerätekasten eines D.Juges und kamen gegen 1 Uhr mit dem Jug zwischen Schirokau und Schoffschütz an. Dort wurden die Heimattreuen ausgetauscht, und wir mischten uns unter sie. Wir wurden dam dem Roten Kreuz übergeben und nach Oppeln gebracht, wo wir von der politischen Leitung im Deutschen Haus versnommen wurden. Dann kamen wir nach Malapane ins Lazarett.

gez. U. H.

2. Ausfage des Freiwilligen v. Be.

Ich habe zu den Aussagen meines Patrouillenführers H. nichts mehr hinzuzussügen und bezeuge, daß seine Aussagen wahrheitsgemäß sind. Ich möchte nur noch auf die Zustände in Tworog hinweisen. In den Kellern auf verstaultem Kurzstroh sah ich ein 19 jähriges Mädchen, eine Frau von etwa 30 bis 40 Jahren und einen 9 jährigen Knaben liegen. Sie waren total blau geschlagen. Die Leute sind nicht verhört worden und wissen auch nicht, weshalb sie verhaftet sind. In einer anderen Zelle saßen etwa 20 bis 30 Keimattreue, darunter einer aus Mannheim.

gez. Robert v. Be.

Aufgenommen Malapane, den 20. Juni 1921.

gez. D.

(Siehe Bilbanlage.)

D. U. Huttendorf, den 10. Juni 1921.

Befundnahme über die am 9. Juni d. J. bei Mischline gefallenen Freiwilligen der 3. Kompagnie.

Der Freiwillige St.

Rechter Oberarm. Oberhalb des rechten Ellbogens befindet sich ein Einschuß von etwa Pfenniggröße. Die Ausschußöffnung befindet sich an der Innenseite des rechten Oberarms, die vollständig aufgerissen ist. Zwei Querfinger oberhalb des Ellbogens ist der Oberarmknochen gebrochen.

Linker Oberarm. Im oberen Drittel des linken Oberarms Einschußöffnung sichtbar. Das Geschoß durchschlug den Oberarm, ohne den Knochen zu verletzen. Dasselbe setzte dann eine Einschußöffnung an der linken Brustseite dicht unter der Achselhöhle. Das Geschoß steckt im Oberkörper.

Ropf. Über dem rechten Scheitelbein befindet sich eine etwa 8 cm lange klaffende Wunde. Über dem rechten Stirnbein, das eingedrückt ist, sieht man deutlich die Umrisse eines Gewehrkolbens, an beiden Nasenlöchern verkrustetes Blut, während der Mund blutfrei ist.

Von den Polen verstümmelte Deutsche (Stock, von Bracken, Skriba), die von dem englischen Kapitän Riddle (links) und dem italienischen Leutnant De Martino bei Malapane gefunden wurden.

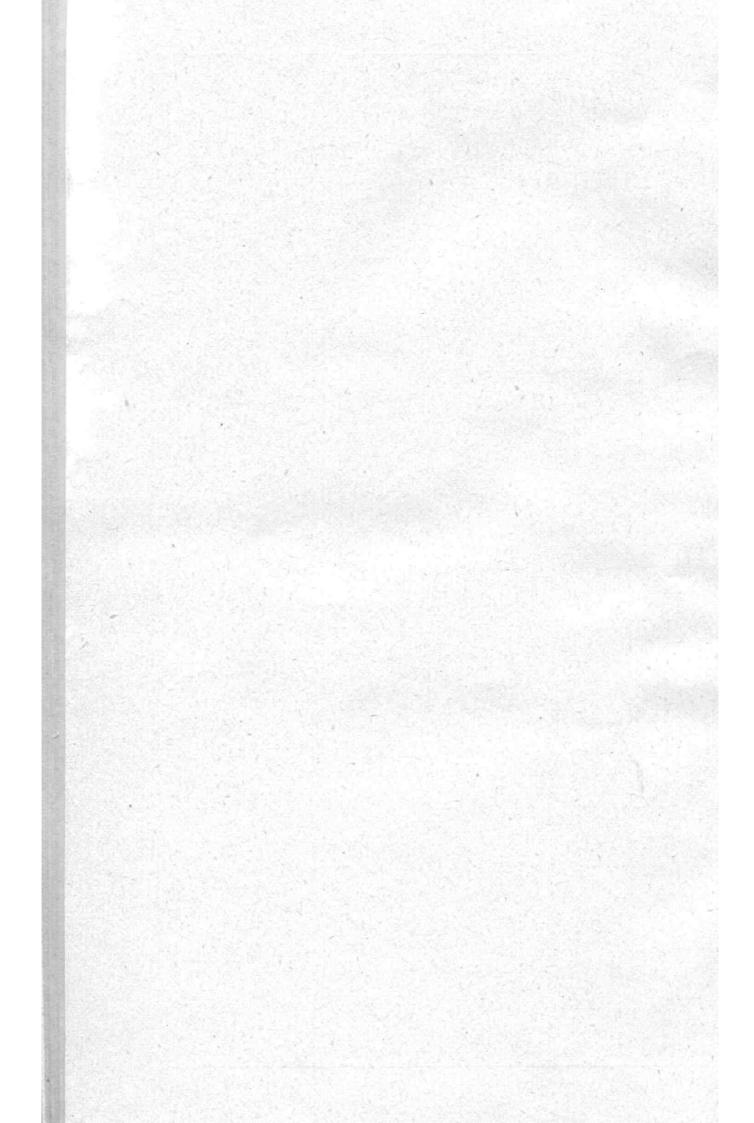

Der Freiwillige v. Br.

Rechter und linker Oberschenkel. Handbreit oberhalb des rechten Knies kleine Einschußöffnung, Ausschußöffnung in der Mitte der Innenseite des rechten Oberschenkels. Geschoß schlug auf der korrespondierenden Seite des linken Oberschenkels ein. Ausschußöffnung hier nicht nachweisbar.

Ropf. Durch ein Geschoß, das aus großer Nähe (etwa 1 m) abgeschossen sein muß, wurde die ganze rechte Stirupartie mitsamt dem Auge nach dem Schädelinnern gedrückt. Das Geschoß prallte an der Innenseite des linken Sinterhauptes ab und riß die rechte Sinterhaupthälfte fort. Nur kleine Gehirnteilchen sind noch im Innern des Schädels zu sinden Nach Aussage der Landesbewohner ging die Verletzung der Oberschenkel der Kopfverwundung voraus. Dies wird durch den Befund an der Leiche bestätigt, da die Kopfverwundung, welche den Tod herbeiführte, aus viel größerer Nähe gesetzt wurde als die Verwundung der Oberschenkel.

Der Freiwillige Gf.

Brust. Hinten in der Mitte des rechten Schulterblattes Einschuß, Ausschußöffnung in Söhe der 2. Rippe talergroß.

Kopf. Das gesamte Schädeldach ist eingeschlagen. Es steht vom Kopfe nur noch die Stirn. St. ist offensichtlich nach vorn gefallen infolge des Brustschusses und hat von hinten den tödlichen Schlag erhalten, da das Schädeldach zertrümmert ist.

gez. L., Batl.-Arzt. gez. Sch., Ltn. d. Ref. a. D. gez. F., Ltn. d. L. II a. D.

Berhandelt: Kreuzburg, ben 22. Juni 1921.

Es erscheint der Schrankenwärter Johann P. aus Mischline und gibt folgendes zu Protokoll:

Am 11. Juni 8. J. wurde ich von polnischen Banditen aus meiner Wohnung geholt und verhaftet. Ich wurde auf einen Wagen geladen und nach Guttentag transportiert. Sier wurde ich sehr mißhandelt. Als ich von dem Wagen stieg, kamen 3 Mann auf mich zu, welche mich mit Gummiknüppeln und Gewehrkolben derartig bearbeiteten, daß ich besinnungslosliegen blieb. Ich war fortwährend bedroht, und jeden Augenblick kamen die Banditen in die Zelle, welche mich sehr mißhandelten. Man schlug mit Gummiknüppeln und Stöcken auf mich ein, so daß mein ganzer Körper mit Wunden bedeckt war. Bon Guttentag wurde ich dann nach Dawonkau gebracht, und auf dem Wege nach dort und auch dortselbst wieder tüchtig geschlagen. In einem Keller mußte ich hier 3 Tage ohne

Essen kampieren. Sier brachte man das Gerücht auf, ich hätte eine deutsche Kompagnie geführt und ihnen die Stellung der Polen verraten. Als ich bestritt, daß es nicht wahr sei, wurde ich erneut mit Gummiknüppeln geschlagen.

Von Pawonkau aus wurde ich nach Tworog transportiert. Dort lag ich in einem Reller, wo nicht einmal etwas Stroh war, auf der blanken Erde. Fortwährend wurde ich bedroht, als Polenverräter erschossen zu werden. Ich war so zerschlagen, daß ich weder liegen noch sitzen konnte. Zu essen bekam ich die ersten 3 Tage nichts, dann gabs nur trocken Brot, welches meistens verschimmelt war.

v. g. u. gez. Johann P. geschlossen gez. G.

Rreuzburg, den 18. Juni 1921.

Frau Unna R. aus Zembowig und beren Schwester fagen aus:

Während der Besetzung wurde eines Tages ein verwundeter Oberleutnant. in Zembowig eingeliefert. Er hatte mehrere Verwundungen am Ruß, murde auf einer Sandfarre bergebracht, ohne verbunden zu fein. Walzak, Berwalter aus Zembowit, fchlug mit dem Stock auf ihn ein Ein ganger Saufe umgab ibn, ftieß und foling ibn in bas Geficht und gegen die Bruft. Der Berwundete murde auf bas Buro bei Rademacher gebracht. Nach mehr als einer Stunde wurde er wieder auf einen Wagen geworfen und fortgeschafft. Ein anderes Mal wurde ein junger Deutscher von einer Patrouille eingebracht, ber braugen mit dem Rolben geschlagen und gestoßen wurde. Bon 1/,9 bis 2 Uhr nachmittags wurde er auf dem Buro gehalten. Man fonnte ftandig fein Schreien berüberhören. Was aus dem Gefangenen geworden ift, kann ich nicht fagen. Von einem Polen, den ich fragte, wurde mir gefagt: "Was weiß ich, der hat genug. Ein anderer Pole fagte: "Ich bin jest der 12. und werde ihm noch den Reft geben. «

v. g. u.
gez. Anna K.
geschlossen
gez. v. u. z. M.

Malapane, den 13. Juni 1921.

Freiwillig erscheint der Kernmacher Paul J. aus Colonnowsfa und gibt folgendes an:

Beim dritten Male, als ich verhaftet wurde, nahmen sie auch meinen Bruder Theodor mit. Derselbe wurde gegen 12 Uhr nachts aus dem Arrest geholt und in einen Stall geschleppt. Dort mußte er sich auf einen Stuhl legen und wurde von 12 Banditen mit der Reitpeitsche und Gummistnüppeln  $1^1/_2$  Stunde so mißhandelt, daß selbst einer der Polen dann schon Einhalt gebot.

v. g. u. gez. Z., Paul geschlossen: gez. H.

Leschnit, Juni 1921.

Es erscheint ber Postfefretar Sch. aus Leschnit und erflart:

Am Sonnabend, den 7. Mai, abends 81/2 Uhr, wurde die hiefige Stadt

von bewaffneten Polen befett.

Unter starkem Schießen drangen 3 Polen durch die geöffnete Haustür in das Postamt ein, nachdem sie vorher gegen die Schaltereingangstür eine Sandgranate geworfen hatten. Auf Verlangen der Insurgenten schloß ich mein Arbeitsspind auf und ließ es nach Waffen untersuchen. Als wir zum Spinde der Annahmestelle kamen, deffen Holzturen ich mit einem von meinen Spindichluffeln öffnete, verlangte einer ber ftart angetrunkenen Polen bie Offnung des Wertgelaffes. Ich schloß das Wertgelaß auf, nahm Postkarten, Marken und dann ein Zahlbrett heraus, auf welchem Geld lag. In demfelben Augenblick erhielt ich von binten einen ftarken Schlag ins Genick, wie mir fpater gefagt wurde, mit einem Sandgranatenstiel. Ich brach gufammen, wurde jedoch von dem einen Polen wieder hochgeriffen und erhielt einen heftigen Schlag mit dem eifernen Schafte eines Brownings gegen die linte Schläfe. Dann ftromte mir ftart Blut aus bem Munde. Der Pole rif mich wieder boch und verfette mir nochmals mit dem Browning einen ftarten Schlag gegen die linte Schlafe. Ich stürzte nun ftart blutend auf den Außboden und wurde obnmächtig. Der Schaffner C. nahm mich auf seinen Rücken und trug mich in meine Wohnung. Von da trugen mich bann Leute vom Roten Kreuz zum Arzt, da ich immer noch aus dem Munde blutete und ties eine größere Berletzung vermuten ließ. Ich lag dann mehrere Tage frank zu Bett. Auch die Schaffner Sch., C., R. und G. find von den Polen mehr ober weniger verlett worden.

> v. g. u. gez. Sch., Postsekretär geschlossen: gez. W.

Krappit, den 29. Mai 1921.

Beim Angriff am 21. Mai 1921 wurden im Kalkwerk Sacrau die Leichen von zwei einige Tage vorher gefallenen beutschen Selbstschutzungehörigen gefunden. Den Leuten waren die Augen ausgest ochen. Über die Tatsache ber Berstümmelung wurde folgendes Protokoll aufgenommen:

## Protofoll.

Wir bestätigen, daß wir uns durch Augenschein überzeugt haben, daß den zwei deutschen Toten die Augen ausgestochen waren.

Kalfwerf Sacrau, den 21. Mai 1921.

gez. v. P. gez. Sch. gez. W. gez. Paul L. gez. Theodor S. gez. Franz Sch. gez. Heinrich G. gez. Paul R. gez. Josef S. gez. Wilhelm H. gez. B. H. gez. T. gez. R.

## Oberglogan, den 4. Juli 1921.

Es erscheint der frühere Unteroffizier Frit D., Befehlsempfänger einer oberschlesischen Selbstschutzruppe, und gibt folgendes zu Protofoll:

Ich überreiche einen Totschläger, bestehend aus einem gedrechselten Holzgriff mit starker Handgelenkschlause, in welchen eine 20 cm lange starke stählerne Spiralfeder eingelassen ist. Um Ende der Drahtspirale befindet sich eine Dse, an dieser hängt ein Morgenstern. Dieser besteht aus einem 3 bis 4 cm großen eiförmigen massiven Stahlgußstück, versehen mit fünf eine gegossenen, je 15 cm langen spihen Dornen.

Bei Erstürmung des Annabergs am 20. oder 21. Mai 1921, Somnabend oder Sonntag, genau kann ich den Tag nicht mehr angeben, befand ich mich bei den vorgehenden Mannschaften einer Selbstichussormation. Wir machten eine Anzahl Gefangene. Einem gefangenen polnischen Insurgenten nahm ich den Totschläger ab. Ich fragte ihn, wie er in den Besitz dieser Wasse gekommen sei und wozu diese Wasse diene. Er sagte mir, daß diese Totschläger an gewisse Gruppen der Kompagnie seines Truppenteiles verteilt worden seien, und daß man den Leuten gesagt habe, sie sollten damit verwundete und gesangene Deutsche totschlagen. Es sei Besehl gekommen, keine Gesangene zu machen. Die Polen könnten Gesangene nicht brauchen, weil sie selbst beinahe nichts mehr zu fressen hätten; sie hätten keine Lust, auch noch die deutschen Schweine zu füttern. Für die Pslege der Berwundeten hätten sie nicht genügend Sanitätsmaterial und Urzneimittel.

Der gefangene Pole hieß Franz Koziol und stammte aus dem Kreise Kattowitz. Ich weiß nicht, ob er mir seinen richtigen Namen augegeben hat; er hatte keinerlei Papiere bei sich. Was aus ihm geworden ist und wo er sich jetzt befindet, kann ich nicht angeben.

Ich weiß, daß noch mehr solcher Totschläger andern Gefangenen abgenommen und in verlassenen polnischen Stellungen gefunden worden sind.

Ich bin jederzeit bereit, diese Aussage, die ich nach bestem Wissen und Gewissen gemacht habe, eidlich zu bekräftigen.

Ferner erscheint der Freiwillige Max St., Angehöriger einer oberschlesischen Freiwilligenabteilung und erklärt, nachdem ihm der von dem Zeugen D. überreichte Totschläger vorgezeigt worden ist:

Ich weiß, daß solche Waffen mehrfach bei polnischen Gefangenen und Verwundeten gefunden worden sind. Ich selbst habe vor etwa 14 Tagen zwischen Januschkowit und Rotitsch nördlich Cosel beim Vorgehen mit meinem Truppenteil in einem furz vorher von den polnischen Insurgenten verlassenen Graben eine gleiche Waffe gefunden. Auch ich bin bereit, diese Aussage durch Sid zu bekräftigen.

v. g. 11. gez. May St. gez. Frit D. geschlossen Unterschrift.

Bericht des Regierungsrats W. über das Verhalten der Aufständischen in Gr. Stein und Stubendorf.

Oppeln, den 16. Juni 1921.

Die folgende Darstellung enthält nur die durch Bernehmung von Augenzeugen unzweifelhaft erwiesenen Tatsachen. Die Zeugen find benannt, in wichtigen Källen die aufgenommenen, unterschriebenen Berhandlungen beigefügt. Damit entfallen alle Abertreibungen bloger Gerüchte. Andererfeits ift aber die Darstellung noch nicht vollständig, da einige Zeugen, befonders zwei angeblich auf das schwerste mißhandelte Lehrer geflüchtet und nicht zu erreichen waren, und da auch die vernommenen Reugen zum Teil mit der vollen Wahrheit aus Furcht vor der Rache etwa zurückfehrender Polen zurückzuhalten scheinen. Der Oberinfpettor St., der in viehifder Beife durch Rolbenftoge und Rußtritte mißhandelt und dann nach Sauche verschleppt war, erflärte ausdrücklich, er fei mit dem Tode bedroht, wenn er von feinen dortigen Erlebniffen etwas ergable. Man abnt aber, welcher Art diefe Erlebniffe waren, wenn der 47 Jahre alte Mann, der trot feiner fonftigen Ruftigfeit noch jett, nach Wochen, fich nur mit Anstrengung bewegt und bei seiner Bernehmung nur mit Mube die Faffung bewahren tonnte, mit gitternder Stimme erflärt: »Ich habe ja nicht geabnt, daß es folche Bestien überhaupt gibt!«

Seine Aussage über das Verhalten der Aufständischen in Stubendorf wird von dem Schaffner O. bestätigt; ebenso die Schilderung der Mißhandlungen des O. und N., von denen die letzte um so brutaler ist, als N. an beiden Füßen völlig verkrüppelt, schon durch seinen bloßen Anblick Mitleid erregt. Diese Vorkommnisse sind auch dadurch bemerkenswert, daß sie sich in Gegenwart und auf Geheiß eines »Kommandanten« abspielten.

Außerdem sind nach ihren eigenen Aussagen mißhandelt worden:

- 1. Der Besitzersohn Johann T., 26 Jahre alt, in Stubendorf, durch Faustschläge ins Gesicht und Kolbenstöße am 7. Mai.
- 2. Sein Bater, der bereits 58 Jahre alte August T., am 14. Mai durch Schläge über Schultern und Kreuz von in seine Wohnung eingedrungenen Insurgenten mit einem dicken Krückstock. Befreit wurde er durch das Dazwischentreten seiner Frau, die ebenso wie die Söhne seine Angaben bestätigten. Noch am 15. Juni, also nach 4 Wochen, habe ich eine bläuliche Verfärbung auf dem mageren Kücken des Greises seststellen können. Anlaß war, daß er sich geweigert hatte, einigen Ausständischen, die ihn zum Mitgehen aufgefordert hatten, zu folgen.
- 3. Der 75 Jahre alte Steinmehmeister Josef L. in Stubendorf, der der deutschen Sprache nicht mächtig, durch Vermittlung seiner Schwiegergroßtochter, Frau Ugnes L., geb. L., vernommen wurde, die überdies seine Angaben bestätigte.

Der alte Mann wurde von eindringenden Banditen im Flur seines Hauses mit Kolbenstößen gegen Schulter und Hüfte bearbeitt. Da er in sließendem Polnisch um Schonung schrie, ließen die Eindringlinge von ihm ab. Bei der folgenden Haussuchung fanden sie jedoch 3 Patronen, die ein früher im Hause wohnender Hilfsgendarm zurückgelassen hatte. Darauf steckte ein Pole, um den Verbleib des zugehörigen Revolvers zu ersahren, dem Greise die 3 Patronen einzeln zwischen die Finger der rechten Hand unsmittelbar über der Handsläche, und preßte dann die Hand mit großer Gewalt in seiner eigenen zusammen, so daß der Gefolterte in gräßlichen Schmerzen fürchterlich schrie. Da sie jedoch wohl merkten, daß er selbst von dem Revolver nichts wüßte, ließen sie von ihm ab.

Diesen Vorfall soll auch der Steinmeter Josef G. in Stubendorf bestätigen können, der zur Zeit nicht anwesend war und daher nicht vernommen werden konnte.

4. Die 56 jährige Kaufmannswitwe Anna B. in Stubendorf, die mit Kolbenstößen als »spionageverdächtig« zu einem Berhör getrieben wurde, weil ihre Tochter nach Oppeln zu gehen versucht hatte. Die sichtlich schwer leidende alte Frau brach infolge der Aufregung bei ihrer Vernehmung bewußtloß zusammen. Sie wurde in einem Wagen nach Hause geschafft und dann von den Polen nicht weiter belästigt.

Ihr Laden war jedoch wie die meisten anderen Läden, insbesondere der mit besonderer Gehäfsigkeit verfolgten Inden, vollständig ausgeplündert,

und zwar ohne Bezahlung oder Gutschein. Ein von einem Insurgenten ausgestellter Schein wurde von dem "Kommandanten« lachend zurückgewiesen, da er eine sinnlose Aufschrift trug. Ebenso sind geplündert die Läden des Kaufmanns Hermann M. in Stubendorf, der seinen Schaden auf 8 000 M bezissert, und des Kausmanns C. in Gr. Stein, der außerdem zur Herausgabe seiner Brieftasche und des Inhalts seines Geldschrankes und seiner Ladenkasse gezwungen wurde, wobei die Insurgenten ihn mit "versluchten Juden« beschimpsten, die alle deutsch waren.

Die Bernichtung des Schlosses in Stubendorf und der Kalkwerke in Gr. Stein sind bekannt.

gez. 2B., Regierungsrat.

Rosenberg, den 18. Juni 1921.

Herr Stadtförster D. aus Forsthaus Grötsch gibt folgendes zu Protofoll: Um 9. Mai d. J. wurde ich zusammen mit acht Geiseln aus Rosenberg nach Pawonkau gebracht und von dort am nächsten Tage nach Czenstochau verschleppt. In Pawonkau murde der Oberförfter 28. und fein Silfsförfter fofort entfleidet und geschlagen. Um folgenden Tage, als wir weiter transportiert werden wollten, murde Gerr 2B. wiederum gefchlagen, daß ibm das Blut aus der Rafe floß; die letten eigenen Sachen murden ibm vom Leibe geriffen und ibm dafür schmutige, zerlumpte Reten umgehängt, nur das 5emd hatte ihm die Bande gelaffen. Im Auto ging nun die Fahrt — wir waren etwa 30 Deutsche — über Lublinit nach Gniasdow. Unterwegs im Walde zwischen Roschentin und Woischnit hielt der polnische Chauffenr plöglich an - er war angeblich ein Breslauer und sprach fließend beutsch - und fagte folgendes: "Meine Berren, Guer Schickfal liegt in meiner Sand. Wenn Ihr jest alles tut, was ich Euch befehle, follt Ihr es gut haben, fonft werdet Ihr an die Wand geftellt.« war der erste, welcher nunmehr von diesem Menschen ausgeplündert wurde; er nahm mir Mantel, Rock, Uhr und Rette, Brieftasche mit 600 M Inhalt, Wickelgamaschen, Portemonnaie und fämtliche Papiere. In derselben Weise wurden dann die übrigen Geifeln — mit Ausnahme des p. 28., der nichts mehr batte - ibrer fämtlichen Sachen und Wertgegenstände und bares Geld -16000 M bar, 3 goldene Uhren, 3 goldene Retten im Werte von 20 000 M, 6 filberne Uhren mit Retten und mehrere Ringe -- beraubt. Sierauf gings bis Bniasdow. Wir murden ausgeladen und exerziert. Es wurden etwa 20 Verschleppte, tarunter auch der Oberförster und der Hilfs förster, einzeln in eine Stube geführt, übergezogen und erhielten mit Gummifnuppeln jeder bis gu 75 (fünfundfiebengig) Schlage über bas Gefaß. Wiederum aufs Auto geladen, gings weiter nach Czenftochau,

wo wir nachmittags gegen 6 Uhr ankamen. Sier Einzelvernehmung, wiederum Prügel der einzelnen Verschleppten und Einsperren in ein kleines Zimmer, in welchem bereits so viel Leute standen, daß die Sinzugekommenen nur noch dazu gedrängt werden konnten. So standen die Unglücklichen bis zum nächsten Morgen 4 Uhr. Sierauf Fahrt per Bahn bis Sosnowice, wo wir im ehemaligen Gefangenenlager interniert wurden. Während dieser ganzen Zeit gab es weder zu essen noch zu trinken.

In Sosnowice in der Baracke standen 60 bis 70 Deutsche mit dem Beficht gegen die Band, die Sande boch, in der Aniebenge. Polnische Banditen gingen an diesen Deutschen entlang und schlugen mabllos mit Bummifnuppeln auf fie ein. Gin Deutscher fiel bierbei nach binten ohnmächtig um, ibm murbe ein naffer Gad über den Ropf geworfen und ein Eimer Waffer barüber gegoffen. Diefes Schlagen habe ich etwa 2 Stunden lang beobachtet. Sobald der Ohnmächtige wieder zu fich gefommen mar, murde er wieder gegen die Wand gestellt und meiter verprügelt. Wir wurden später - nachmittags gegen 4 Uhr in Sosnowice von regulärem polnischen Militär übernommen und über die Grenze nach Schoppinit gebracht. Sier im Schulhofe mußten die Deutschen binknien, die Sande binter den Ropf legen, und es murde weiter geprügelt. Die Unglücklichen mußten auf den Rnien "fehrtmachen, murden wiederum geprügelt. Sierzu tamen polnische Offigiere mit ihren »Damen«. Diefe batten photographische Apparate und machten von diefem fie icheinbar febr beluftigendem Schaufpiel Aufnahmen.

Von Schoppinitz — Verpflegung gab es für die Verprügelten nicht — gings nach Borken, immer Hände hinter dem Kopf. In Borken lagen wir etwa 80 bis 100 Deutsche in einem kleinen Dorfklassenzimmer. Stroh war nur so viel, daß man eine Handvoll unter den Kopf legen konnte. Bei miserabler Verpflegung — Wasser und Brot — lagen wir hier etwa 8 Tage. Geprügelt wurde hier nicht. Von Vorken per Bahn nach Neu Verun, Kreis Pleß. Hier Verteilung auf die einzelnen Lager. Entlassen wurde ich am 16. Juni durch das Genfer Kreuz.

Ich habe mehrere Verprügelte aus den Lagern Tworog, Radzionkau, Pawonkau usw. gesehen; sie waren so zerschlagen, daß der ganze Körper eine blutunterlaufene Masse war. Einer der am meisten Mißhandelten ist wohl der Oberinspektor P. aus Alt Rosenberg.

v. g. 11. gez. Karl D.

g. w. o.

gez. Dr. F.

Von den Polen mißhandelte deutsche Frauen und Männer: Frau Nierbisch aus Gleiwiß.



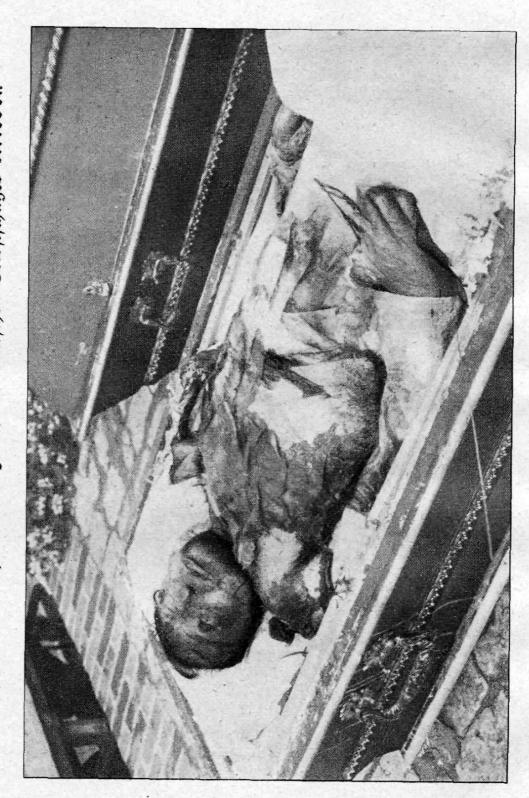

Geschändete Leiche des Mitglieds des deutschen Gelbstschutzes Kriebel.

Flüchtlingslager Lamstorf, den 24. Juni 1921.

Es erscheint der Fleischer Johann J. in Rosenberg am 25. April 1901 geboren und in Rosenberg bei den Eltern wohnhaft, ledig und unbestraft.

Bur Sache:

Bon Friedenshütte bin ich nach Rosenberg, am 5. Mai d. J. geflüchtet und hielt mich bis Mittwoch, den 11., bafelbst auf. Wurde, als ich auf der Straße ging, von Friedensbütter Arbeitern erfannt und von denfelben verhaftet. Darauf begannen die Mighandlungen von Seiten ber Infurgenten mit Gewehrfolben, Gummifnuppeln, Steden und murde ich außerdem durch Außtritte in alle Korperteile bermaßen beschäbigt, daß ich Blut im Munde hatte und der Ropf sowie alle anderen getroffenen Teile did anschwollen. Ginige Stellen waren offene Allsdann wurde ich ins Hotel »König von Preußen« geführt, wo Wunden. die Mighandlungen fortgefest wurden. 3ch mußte mich buden und die Schläge trafen mich mabilos am gangen Rorper. Darauf führte man mich ins Hotel "Potrz« und nahm mir alles ab, zuerst Wertfachen, wie Uhr, Papiere, Uhrkette und 2 Geldbeutel mit 400 Mark. Bahnhofsbotel wurde ich vernommen, wo Waffen versteckt find; man gab mir 5 Minuten Bedentzeit. Ich machte aber feine Ausfagen, worauf ich nochmals migbandelt wurde. Auf dem Ring, wobei ich abtransportiert worden war, mußte ich "Soch lebe Korfanty, hoch lebe Polen und nieder mit Deutschland rufen. Um nächsten Tage ging es nach Pawonkau, und im Dominium wurden mir die Kleider ohne Ausnahme abgenommen und die von den Dolen ausgewechselten Kleider uns zugeworfen. In Iworog waren wir 3 Wochen und mußten nach gemachtem Berhör Gewehre puten und Munition verladen und Geschütze. Außerdem wurde Mehl verladen, welches angeblich aus Polen fein follte, die Sacke aber waren mit "Jung und Riemann" aus Rosenberg bezeichnet. Nach diesen Arbeiten kamen wir nach Schoppinis. Auf dem Transport wollte uns ein Bewachungsmann erschießen. Nach bem furzen Aufenthalt in Schoppinit von einem balben Tage famen wir nach Neu-Berun, Dominium Biaffowit, wo diejenigen, die ihre Sachen, die fie noch befaßen und beffer waren als die polnischen, nicht herausgeben wollten, mißhandelt wurden. Zu bemerken ware noch, daß in Tworog 10 Mann ausgemuftert wurden vom Gubrer Brelinsti jum Ericbiegen für einen erichoffenen Dolen. Ausgeführt wurde ber Befehl nicht.

> v. g. 11. gez H., Johann. geschlossen Majorczyk, Kriminal-Wachtmeister.

Rosenberg D. S., den 10. Juni 1921.

Berr Bauer Johann S. aus Sternalig gibt folgendes an:

Am 12. Mai vormittags wurde ich durch 3 polnische Apobeamte in Sternalit von meiner Wirtschaft zur dortigen Schule geholt, mußte dort bis 3 Uhr nachmittags stehend warten, bis mehrere Deutsche zusammen waren und bann per Auto nach Psurow gefahren. Dort standen wir im strömenden Regen wieder eine Stunde, bis noch 3 Deutsche dazu geholt waren, und dann wurden wir mit dem Auto nach Rosenberg geschafft. Unterwegs mußte einer nach dem anderen - 9 Deutsche - niederknien vor den Apobeamten und wurden jeder mit der Sand und Gummifnuppeln zerschlagen, dabei mußten wir polnische Lieder singen. Wer das nicht konnte, murde defto mehr mißbandelt. In Rosenberg tamen wir in ein Simmer des Potrz-Hotel und mußten bier im leeren Zimmer fünf Tage verbleiben. Sier fand fich zu uns noch Lehrer D. aus Schönwald, Rittmeister a. D. M. aus Paulsdorf mit seinem Oberinspettor. Tagtäglich famen gegen abends angebliche Rommandanten, auch Apobeamten, beschimpften und ichlugen uns wie ein Stud Bieh. Als wir 16 beifammen waren, wurden wir am Montag abends per Auto nach Pawonkau geschafft, wo wir 11 Uhr nachts ankamen.

In Pawonkau wurden wir von einer etwa 10 köpfigen Bande (Insurgenten und Apobeamte) empfangen mit furchtbarer Beschimpfung, unter schweren Schlägen ins Gesicht und Bedrohungen. Alle wurden wir an die Band gestellt, darauf das Kommando, die Insurgenten sollten uns niederschießen. Bis zum Morgengrauen gegen 4 Uhr mußten wir so dastehen; darauf wurden wir unserer Kleider und Wertsachen vollständig beraubt. Zu essen gab es während der letzen 2 Tage gar nichts. Wir wurden zurücktransportiert und per Bahn kamen wir in Iworog an. Dort hatten wir die schrecklichsten Qualen auszustehen und wünschten uns alle den Tod. Wir mußten 6 Stunden lang im Freien stehen. Insurgenten und viel polnische Offiziere gingen unsere Front lang, beschimpften und schlugen uns und spuckten uns ins Gesicht.

v. g. u. gez. Johann S. geschlossen gez. (Unterschrift.)

Zembowit, den 14. Juni 1921.

Frl. Helene K. vom Dominium Zembowitz sagt auß: Während der Polenherrschaft war ich im Dominium. Ich wurde von den Insurgenten beschimpft und bedroht. Ich sah, wie zwei deutsche Berwundete von Amalienhof hierher auf einer Radwer gebracht wurden. Die Insurgenten gingen daneben, schimpften und schlugen auf die Gefangenen ein, teilten Ohrfeigen aus und stießen sie. Später wurde ein verwundeter Deutscher eingebracht, der im Getreide gefangengenommen war Er wurde mit dem Gewehrfolben auf den Rücken geschlagen. Was später aus den Gefangenen wurde, kann ich nicht sagen.

Vorstehende Aussagen fann ich unter Gid wiederholen.

v. g. 11. gez. Helene K. Für richtige Abschrift: gez. B.

Radau, den 14. Juni 1921.

Grl. Gertrud B., Stubenmadchen aus Zembowig, fagt aus:

Eines Tages wurden zwei deutsche Gefangene eingebracht, die ich selbst nicht gesehen habe. Ich hörte aber, wie ein polnischer Soldat zum anderen sagte: » Fier sind zwei deutsche Verwundete. Komm, wir gehen hin. Ich beiße sie an und streue ihnen Salz in die Wunden. « Daraushin gingen sie zum Dominium, wo die Gefangenen liegen sollten.

Borftebende Ausfage fann ich unter Gib wiederholen.

v. g. u. gez. Gertrud B. Für die Richtigfeit der Abschrift: gez. B.

Berhandelt Rofenberg, den 10. Juni 1921.

Berr Hauptlehrer Viftor 2B. aus Comnit gibt zu Protofoll:

Ich habe gesehen, wie der Gymnasiast R. aus Zollhaus Schönwald im Schulhof Lomnit und dann in dem Schulzimmer von den Polen mit Gummiknüppeln und Reit- bzw. Tundepeitschen in furchtbarer Weise über den ganzen Körper geschlagen wurde. In der Schule mußte er den Rock ausziehen und wurde weiter ge schlagen. Über die Mißhandlung kann ich weiter nichts berichten, da ich mich dann vom Fenster entsernen mußte. Leute erzählten mir, daß der Vater des Betreffenden sowie sein Sohn nachher ins Gasthaus gebracht wurden, wo sie weiter geschlagen und dann im offenen Wagen weitergeschafft wurden.

> v. g. u. gez. W. gefchloffen gez. B.

Berhandelt Rosenberg, den 9. Juni 1921.

Herr Johann M., wohnhaft in Rosenberg am jüdischen Friedhof, sagt folgendes aus:

Sonntag, den 22. d. Mts., haben mich mehrere Insurgenten überfallen in meiner Wohnung; sie haben mich und meinen Schwager gewürgt und wollten uns erschießen. Auf das Bitten meiner Frau ließen sie davon ab. Sie haben mir dabei verschiedene Sachen weggenommen.

Ein deutscher Offizier, anscheinend ein Hauptmann in feldgrauer Uniform, sehr groß, schlank, glatt rasiert, hat etwa 5 Schritt vom Friedhof entsernt einen Bauchschuß erhalten. Als dieser um Wasser bat, haben die polnischen Insurgenten ihn mit Fußtritten und Kolbenschlägen totgeschlagen. Darauf haben sie ihm Schnürschuhes Gamaschen, Uhr, Papiere und Geld abgenommen. Die Leiche haben sie liegen lassen und nach 3 Tagen beerdigt.

Ein anderer lag verwundet im Roggenfelde und bat um sein Leben. Die polnischen Insurgenten schlugen ihn mit Kolben nieder und gaben aus seinem eigenen Karabiner einen Schuß auf ihn ab. Auch diese Leiche haben sie gefleddert.

In der Schlucht habe ich noch 2 andere Leichen, die aus Große Wartenberg und Ohlau stammen follten, gesehen. Diese waren auch völlig ausgezogen. Sie hatten Kopfschüsse mit faustgroßem Einschuß.

Die Insurgenten waren fast durchweg 18, bis 20 jährige Kerls, ausgesprochene Verbrechertopen.

v. g. u. gez. Johann M. geschlossen gez. H.

Berhandelt Rosenberg, ben 9. Juni 1921.

Berr Lehrer Sch. aus Lowofchau gibt folgendes zu Protofoll:

Ich habe gesehen, wie der junge 5., Sohn des Schmiedemeisters von hier, von 3 Mann über den Ring und durch die Straßen Rosenbergs zu Buchta Franz geführt worden ist. 5. mußte mit erhobenen Händen dauernd rufen: "Soch lebe Polen, hoch lebe Rorfanty«. Er wurde stets mit Kolbenstößen vorwärts getrieben, sein Gesicht war blutunterlaufen, er blutete stark aus der Rase. Bei Buchta soll er dann in den Schweinestall eingesperrt worden sein.

Berr Maschinenfabritbefiger N. hat mir folgendes ergählt:

Bei Buchta habe ich von 3 Polen, von denen 2 Beuthener, einer aus der hiesigen Umgegend waren, gehört, wie sie sich brüsteten, heute am 22. einen deutschen Hauptmann oder Oberleutnant in die Finger bekommen zu haben. "Er lebt jet natürlich nicht mehr«. Der eine machte mit den Händen vor, wie er ihm das Gesicht verstümmelt hatte, mit den Fingern die Mundwinkel aufgerissen und die Augen ausgekratt. Uhr, Ring und Geld und 5400 M hatten sie ihm abgenommen.

Ich habe die 3 Mann selbst gesehen, 2 waren in Hallerunisorm mit Sportmütze, der 3. in weißem Sporthemd mit Sportmütze; alle waren betrunken, Flaschen guckten ihnen noch aus der Hosentasche heraus. Anscheinend war ihr Opfer Oberleutnant M. aus Paulsdorf.

v. g. u. gez. Sch., Lehrer. geschlossen gez. Unterschrift.

Rosenberg, den 9. Juni 1921.

Der Sanitäter Adolf St. aus Lowoschau gibt folgendes zu Protofoll: Ich habe am 7. d. M. die Leiche des am 22. Mai d. J. vor Rosensberg O.S. schwerverwundeten Oberleutnants M., Sohn des Amtsrats M., Ober-Paulsdorf O.S., ausgegraben. Die polnischen Truppen in Rosensberg — ich ging als Parlamentär — haben mir folgendes erzählt:

Die Leiche hat vom 22. Mai bis 7. Juni in freiem Kornfelde gelegen. Erst eine Stunde vor meiner Ankunft wurde ter Leichnam oberstächlich mit Erde beworfen. Die Herausgabe der Leiche wurde anfangs wegen des Verweigert, später aber zugebilligt. Der Leichnam wiesfolgende Verletzungen auf:

Berwundung durch Bauchquerschläger; der Berwundete hat sich nach Angabe von Augenzeugen noch eine größere Strecke weitergeschleppt. Die Leiche wies ein großes Loch in der Schädeldecke auf, das rechte Ohr war abgeschnitten. Das linke Ohr war eingeschlagen.

v. g. u. gez. Abolf St. geschlossen gez. Dr. F.

Rosenberg, den 9. Juni 1921.

Herr Dr. S. aus Landsberg D. S. erklärt folgendes: Mein San. Gefr. W. versuchte in dem Gesechte von Rosenberg am 22. Mai 1921, einen schwerverwundeten Hauptmann J. zu bergen. Der Hauptmann hatte einen Halsschuß; der Sanitäter verband ihn und trug ihn auf dem Rücken nach rückwärts. Hierbei wurde er von den nachdrängenden Polen überrascht, welche sofort fragten, ob der Verwundete ein Offizier sei. Der Sanitäter bestritt es, doch überzeugte sich ein Pole aus dem Inhalt der Brieftasche des Verwundeten, daß es ein Hauptmann sei. Trop Bitten des Verwundeten und des Sanitäters, sie zu schonen, warfen sie den Offizier auf die Erde und schlugen mit Gewehrkolben ihm den Schädel ein, nachdem sie den Körper mit aller Gewalt gegen den Erdboden gestoßen hatten. Der Sanitäter wurde ebenfalls mit Rolben gegen Kopf und Beine geschlagen; als er auf der Erde lag, trampelten die Polen auf seinem Körper herum, so daß er besinnungslos liegenblieb. W. wurde gesangengenommen und ist später geslüchtet.

v. g. u. gez. Dr. S., praft. Arzt, Batls. Arzt. g. w. o. gez. Dr. F.

Kreuzburg, den 9. Juni 1921.

Es erschienen Frau Bürgermeister K., Frau Apothefer F., Frau Kaufmann K., Frau Rendant B., Frau Seminarlehrer M., sämtlich aus Rosenberg und erklären folgendes:

Um 9. Mai d. J. sind Herr Apothefer F., Kausmann K., Postsekretär Paul B., Seminarlehrer M., Förster O., Kausmann Hugo R. und Postsekretär D. aus Rosenberg von den Polen festgenommen und verschleppt worden, und zwar geschah dieses, wie die Polen angaben, auf eine angebliche Festsekung von Polen in Kreuzburg. Die Geiseln kamen zunächst nach Pawonkau, von dort nach Schoppinitz. Bis zu diesem Augenblick konnte noch festgestellt werden, daß die Behandlung von Seiten der Polen halbwegs erträglich war. Dies änderte sich aber mit dem Moment, wo sie von Schoppinitz nach Kopcziowitz und Neu-Berun transportiert wurden. Hier sollen sie nach Aussage von zurückgekehrten Internierten furchtbar mißhandelt worden sein, z. B. täglich 35 Schläge.

Nun ist dabei zu berücksichtigen, daß die betreffenden Herren durchweg schon im vorgerückten Alter stehen und dazu noch kränklich sind. Herr Seminarlehrer M. ist lungenkrank. Herr Apotheker F. und Postsekretär B. sind magenkrank. Herr Kaufmann K. hat doppelseitigen Bruch und ist hochgradig herzkrank. Herr Postsekretär P. ist lungenkrank.

Um den 1. Juni herum erfuhren wir, daß Herr F., Herr M. und Herr K. in ein sogenanntes Verbrecherlager abgeführt worden seien.

Wir möchten noch bemerken, daß die Geiseln bei der Ankunft im Lager vollständig ausgeraubt wurden, man sich sogar nicht scheute, ihnen die Trauringe von den Fingern abzuziehen. An Stelle ihrer eigenen Sachen wurden ihnen nur Lumpen zur Bekleidung ausgegeben, in denen sie jetzt schon über vier Wochen in trostlosem Zustande herumgehen müssen. Wenn sie vom Ungezieser belästigt werden, sollen sie in Neu-Berun in die Weichsel getrieben werden. Ihre Nahrung besteht lediglich in trockenem Brot und Wasser. Aber selbst diese elende Kost ist völlig unzureichend, denn pro Tag erhalten 6 Mann ein Bäckerbrot.

v. g. 11.

gez. H. gez. Frau Elisabeth F. gez. Frau Klara B. gez. Frau Maria K. gez. Frau Heine M.

g. v. v. Unterschrift.

Die Kellnerin des Potrz-Hotels, Fräulein Hanny K. aus Rosenberg, gibt folgendes zu Protokoll:

Gines Tages beim Betreten bes Internierungszimmers fah ich, wie ein Gefangener von mehreren Polen kniend mit gefalteten Handen gebackpfeift wurde. Ich erstattete sofort dem Abjutanten Maschlonka, Gutsbesißer in der Nähe von Landsberg, über die Borgänge Bericht und bat ihn, die Leute zu beruhigen. Er ging auch hinauf. Bei meiner späteren Unwesenheit im Internierungszimmer merkte ich jedoch, daß die Gefangenen noch mehr mißhandelt worden waren. Ich sah Blutspuren und einen Mann mit blutendem Gesicht und Mund. Eines anderen Tages brachten 5 Mann einen anderen Gefangenen unter furchtbaren Schlägen herauf. Er mußte immer wiederholen: Es lebe Korfanty, die heilige polnische Erde u. a. m. Er stand mit hochgehobenen Känden im Saale und die Polen schlugen auf ihn ein. Nach etwa einer halben Stunde wurde der Mann abgeführt und wurde gegen Abend ganz zerschlagen wieder hergebracht.

v. g. u. gez. Unny K.

Rosenberg, den 8. Juni 1921.

geschlossen gez. B.

Es erscheint der Schießhauswirt Karl R. aus Rosenberg und gibt zu Protofoll:

Beim ersten Vorstoß der Deutschen blieb im Getreide rechts vom jüdischen Friedhof ein Deutscher mit einem Bauchschuß liegen; er lag die Nacht über lebend im Kornfeld und wurde am nächsten Morgen von einer polnischen Patrouille, die durch sein Rusen um Tilfe auf ihn ausmerksam wurde, ausgestunden. Der Führer der Patrouille Gefr. Storsti von der 2. Komp. (Batl. unbekannt) zog dem Verwundeten zunächst die Stiefel aus, während ihm die anderen die übrige Kleidung abnahmen. Auf Verlangen des Verwundeten nach Wasser hat die Patrouille dem Verwundeten mit Urin den Kopf benäßt und ihn dann totgeschlagen. Diesen Vericht habe ich von polnischen Soldaten, welche sich in meinem Lokal über die Angelegenheit stritten.

v. g. 11.

gez. Rarl R.

Rofenberg, ben 8. Juni 1921.

geschlossen

gez. B.

Lamsdorf, ben 17. Juni 1921.

Der Oberwertmeister Heinrich R., wohnhaft in Zamadsti, Kreis GroßStrehlitz, gibt folgendes an:

Ich bin im Walzwerf in Zawadifi als Oberwerkmeister beschäftigt. Am 21. Mai d. J. wurde ich frühmorgens von ungefähr 20 Mann aufgegriffen und abgeführt. Man brachte mich in das Polizeigefängnis. Nach einer Stunde wurde ich aus der Zelle herausgeholt, wobei mir vorgeworfen wurde, ich hätte am 2. Mai beim polnischen Umzug einem Polen ein Auge ausgeschoffen. Ein Umzug hat tatfächlich nicht stattgefunden, auch hatte ich mit keinem Polen etwas zu tun gehabt. Nachdem ich die mir zur Last gelegte Tat bestritten batte, wurde mir von den Banditen ein Gewehr vor die Bruft gehalten und wurde von binten fo lange mit Bummifnuppeln und Schemelbeinen geschlagen, bis ich befinnungslos zusammenbrach. Nach einiger Zeit fam ich in der Zelle wieder zum Bewußtsein. Nach etwa 3 Stunden wurde ich abermals vorgeführt, und wurde mir zur Last gelegt, ich hätte einer polnischgesinnten Frau die Brufte abgeschnitten. Dieses stellte ich jedoch in Abrede. Nur durch die Amwesenheit eines mir bekannten polnischen Apobeamten bin ich vor weiteren Mißhandlungen geschützt worden. Durch die Fürsprache des betreffenden Beamten wurde ich noch am selben Tage nach Tworog gebracht und dort mit etwa 120 Mann in einen alten Reller des alten Schloffes gesteckt. Bon bem bortigen Kommandanten wurden mir Geld

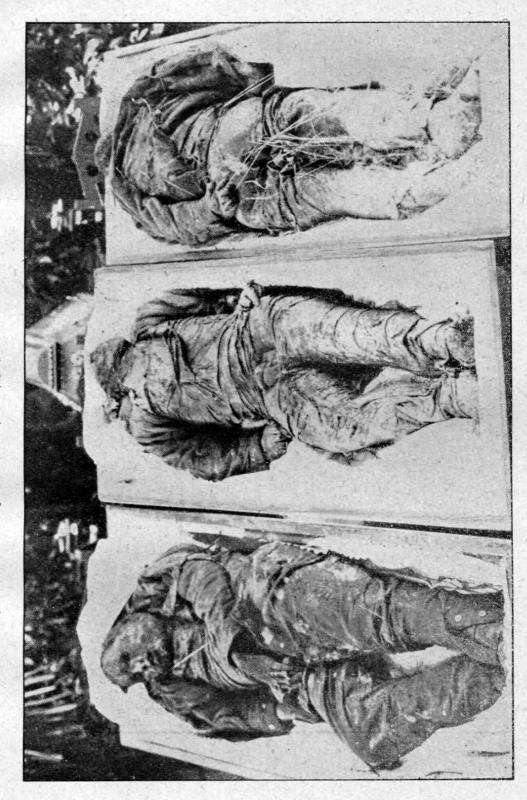

Berstümmelte Apobeamte, aufgefunden bei Malapane.

Fleischer Niedziella aus Ellguth=Zabrze.



und Uhr abgenommen. An Geld befaß ich etwa 150 Mark. Diese Sachen habe ich nicht mehr wiederbekommen In Tworog mußte ich Geschütze, welche mit der Bahn aus Polen kamen, verladen. Es waren zwei russische, ein Kruppsches und ein amerikanisches Geschütz. Die Bedienungsmannschaften waren aus Posen in polnischen Uniformen. Nach 14 Tagen wurden wir zu 18 Mann mit Lastauto nach Schoppinitz und darauf ins Internierungslager nach Neu-Berun geschafft. Unterwegs wurden wir in Friedrichswille bei Radzionkau noch einmal sämtlich verprügelt. Die Begleitmannschaften gingen in eine Speisewirtschaft, währenddessen schiefen sie uns andere Insurgenten mit einem Führer in Apouniform auf das Auto, die uns mit den Stiefeln ins Gesicht und in den Rücken stießen. Ich war etwa 14 Tage auf dem linken Auge blind, so stark war es mit Blut unterlausen. Am 16. Juni wurde ich als Austauschgefangener nach Lamsdorf transportiert.

v. g. u. gez. Heinrich K. g. w. v. gez. F., Kriminal-Wachtmeister.

## Oppeln, den 26. Juni 1921.

Nach Ausfagen der aus polnischer Gefangenschaft ausgetauschten Apobeamten war in Radzionkau eine Marterhöhle für die deutschen Gefangenen. Bon den 60 dort gefangengehaltenen Apobeamten wurde jeder einzeln mit Gummiknüppel und Reitpeitsche geschlagen. Ganz besondersschlimm erging es dem Wachtmeister H., L. Jundertschaft Gleiwitz, Wachtmeister R., Rommando Milkutschütz, Wachtmeister H., T. Hunsdertschaft Rattowitz, Wachtmeister St. und Sp.

Diesen Beamten wurden täglich mehrere hundert Schläge verabfolgt, daß sie am Gesicht und Rücken ganz blau waren. S. wurde von der Stube in den Keller geschickt und immer wieder geschlagen. Im Pissoir mußte er sich in die Rinne, bekleidet mit Hemd und Unterhose, legen. Tag und Nacht kamen mit kurzen Zeitabskänden immer neue Trupps von Insurgenten und diese schlugen auf die wehrlosen Gesangenen von neuem ein. Siner dieser Insurgenten, in Haller-unisorm, schlug so lange mit einem Gummiknüppel, bis er selbst vor Ermüdung ohnmächtig wurde. Wachtmeister H. bat, erschossen zu werden, um den Schlägen zu entgehen.

Außer den Apobeamten wurde ein Forstgehilfe aus Groß Stein ebenfalls so schwer mißhandelt. Er konnte weder sitzen noch liegen. Ihm wurde zur Last gelegt, daß er zwei polnischen Pfarrern die Augen ausgestochen haben soll. Diese Qualen dauerten 3 Tage.

Der Unterwachtmeister H. aus Königshütte sagt aus, daß er mit noch mehreren Beamten von Königshütte bis Naklo den ganzen Weg "Auf und Hinlegen« machen mußte. Die Insurgenten folgten ihnen mit Gewehren im Anschlag. In Naklo mußten sie "Es lebe Polen« rufen. Aus den Häusern stürzten sich Zivilisten auf die Gefangenen und schlugen sie mit Zaunlatten. Die Begleiter munterten die Zivilbevölkerung dazu auf. In Neudeck erhielt der Oberwachtmeister K. von der 4. Hundertschaft Tarnowitz mit dem Kolben einen Schlag auf das Rückgrat, daß der Kolben abbrach. K. stürzte und konnte nicht weiter gehen. Er wurde ins Lazarett geschafft und verstarb am nächsten Tage. Sein Rückgrat war gebrochen.

Un den Mißhandlungen in Radzionkau haben sich besonders hervorgetan: der Kommandant Robert Ochmann aus Radzionkau, sein Helfer Josef Kallus aus Radzionkau, die polnischen Apobeamten: Stefan aus Schwesterwiß bei Oberglogau, Gwosdz aus Königshütte, 6. Hundertschaft, Karkoschka, Muschatosch, 7. Hundertschaft Pleß.

Täglich kamen in Radzionkau an der Marterhöhle berittene Franzosen vorüber, riefen » Boches « und zeigten, daß ihnen die Rehle durchgeschnitten werden soll.

In Pleß sah der Unterwachtmeister C. vom Kommando Gottschalkowit, daß am 3. Juni, 3 Uhr morgens, an der Kaserne drei schwere Maschinensgewehre mit Insurgentenbedienung postiert waren. Neben ihnen stand ein französischer Oberleutnant in Uniform.

Die angeführten Beamten geben an, ihre Ausfagen jederzeit zu beeiden.

gez. 2B.

## Flüchtlingslager Lamsborf, den 24. Juni 1921.

Es erscheint der Hilfsjäger Friedrich B., 23. Februar 1899 in Schöneiche, Kreis Gr. Wartenberg, geboren, in Kunten Kreis Gr. Strehlitz wohnhaft, ledig, unbestraft, und erklärt zur Wahrheit ermahnt folgendes:

Bur Sache.

Ich wurde am 12. Mai d. J. in meinem Forstbezirk Kunten von den Polen sestgenommen und nach Eworog transportiert. Um 17. Mai wurde ich nach Radzionkau gebracht und dort interniert. Um 17. Mai früh wurde ich wegen angeblichen deutschen Wassen- und Munitionsversteckens einem Verhör unterzogen und dabei mit Gummiknüppeln fürchterlich geschlagen und mit vorgehaltenen Pistolen mit dem Erschießen bedroht. In der Nacht vom 17. zum 19. Mai d. J. wurde ich beschuldigt, einem Priester die Augen ausgeschossen zu haben und deshalb schwer mit Gummiknüppeln, Gewehrkolben, Koppelschnallen bis zur Bewußtlosigkeit geschlagen.

Als ich wieder zur Besinnung kam (ich wurde mit Salmiakgeist wieder zur Besinnung zurückgerufen), wurde ich von neuem gesichlagen. Man wollte mich aus dem Wege schaffen und deshalb eines Priestermordes beschuldigen. In Radzionkau wurde ich sämtlicher Sachen beraubt. Von Radzionkau kam ich nach Borow und später nach Neu-Berun.

v. g. u. gez. Friedrich B. geschlossen Majorczif, Kriminalwachtmeister.

Anschließend erscheint der Zimmermann Anton W., am 11. März 1896 in Leißnitz Kreis Leobschütz geboren, dortselbst bei den Eltern wohnhaft, ledig, unbestraft, und erklärt:

z. S.

Ich schließe mich im allgemeinen den Aussagen des Friedrich B. an mit dem Zusatz, daß ich in Radzionkau von den Polen neben den Schlägen noch von einem in den Rücken gebiffen wurde, daß mir das Blut aus der Biswunde durch die Kleider hindurchdrang.

v. g. u. gez. Anton B. geschlossen gez. Majorczik, Kriminalwachtmeister.

Verhandelt Flüchtlingslager Lamsdorf, den 24. Juni 1921.

- I. Es erscheint der Schlosser Theodor B., geb. 15. Oktober 1900 in Stiebendorf, Krs. Neustadt, in Stiebendorf, bei den Eltern wohnhaft, ledig, unbestraft,
- II. der Arbeiter Richard Sch., geb. 9. März 1901 in Schulenburg, bei den Eltern wohnhaft, ledig, unbestraft und erklären, zur Wahrheit ermahnt, folgendes:

Wir wollten zu den Pfingstfeiertagen von unserer Arbeitsstätte nach Hause gehen und wurden an der Kampflinie von polnischen Insurgenten verhaftet und durch verschiedene Ortschaften nach Radzionkau gebracht. Wir wurden dort in einem Raume eingesperrt. In der Nacht vom 17. zum 18. Mai d. J. wurden wir vollständig ausgezogen, unserer Geldmittel, Uhren, Ringe und sonstiger Wertsachen gänzlich beraubt, dann wurden wir halbnackt in ein anderes Zimmer geführt und dort einem Verhör unterzogen, darauf legte man uns der Reihe nach auf einen Tisch und schlug auf uns, von 4 bis 5 Mann, mit Gummiknüppeln, Holzknüppeln, Koppelschnallen und Gewehrkolben bis zur Bewußtlosigkeit ein.

Wir haben gehört, daß nach uns ein deutscher Mann so fürchterlich geschlagen wurde, daß er ganz laut schrie, plöglich hörte er auf, zu schreien und war tot. Um diesen Mord zu ver-wischen, haben die Polen den Erschlagenen mit einem Strick an der Decke aufgehangen, daß es den Anschein erwecken sollte, als habe er sich selbst erhängt. Wir haben auch gesehen, wie sie den Toten in eine Decke eingewickelt und hinausgetragen haben.

Einer der schlimmsten von diesen Polen ist der Wirtschaftsassisstent und Apo-Beamte Stefan aus Schwesterwig, Kreis Neustadt. Ein zweiter ist der polnische Apo-Beamte Nowat aus Radzionkan. Von Radzionkan brachte man uns nach dem Lager Neuberun. Dort wurden wir von aktiven polnischen Offizieren und Soldaten aus Kongreßpolen überwacht.

> v. g. 11. gez. Theodor B., Richard Sch. geschlossen Majorczyf, Kriminalwachtmeister.

> > Verhandelt Lamsborf, den 24. Juni 1921.

Der Schneider Martin H., wohnhaft in Fürstlich-Ellgut, Kreis Dels, gibt zu Protokoll folgendes an:

Ich habe bis zum Polenputsch in Friedenshütte gearbeitet und in dem dortigen Schlafhaus gewohnt. Als deutschgesinnter Mann mußte ich in Richtung Kandrzin flieben, wurde aber am 5. Juni in Slawentit von Infurgenten Ich wurde burch viele Ortschaften geführt, Ujest, Tost, gefangengenommen. Groß. Strehlit, Tworog nach Radzionfau. Dort wurden mir meine Kleider ausgezogen und Wertgegenstände abgenommen. Dort lagen wir in einem Schlafhaus etwa 8 Mann in verschiedenen Zimmern etwa 3 Tage. Täglich wurden wir mit Gummitnuppeln gefchlagen. Zwei Infurgenten hielten uns über einem Bett, und 4 Infurgenten fcblugen uns. In einem angrenzenden Simmer murde befonders ichwer gehauen. Einen Rameraden von uns haben fie mit Anuppeln totgeschlagen, jedoch weiß ich nicht, welcher es war. Ich habe gesehen, wie die Insurgenten die Decke eines Rollegen Paul G. aus Rreiwig, Rreis Reuftadt, wegnahmen und bamit die Leiche bes Erschlagenen eingewickelt fortschafften. Von den Insurgenten murde das Gerücht verbreitet, er hätte sich aufgehangen, was aber nicht zutraf. Dieses geschah am 19. Mai d. J. gegen 3 Uhr morgens. An tiesem Morgen wurden wir mit Lastautos weiter über Borfen nach Neuberun geschafft.

v. g. u. gez. Martin H. geschlossen Fițek Kriminalwachtmeister.

Tarnowit, den 18. Mai 1921.

Es erscheint der Stadtverordnete Georg B. aus Georgenberg und erklärt an Eides Statt:

Als am 3. Mai d. J. die polnischen Horden von dem Angriff auf die Stadt Tarnowit guruckfamen, belästigten und bedrohten sie alle Deutschgefinnten, die ihnen in den Weg famen. Das Postamt wurde zuerst durch ben polnischen Briefträger Sp., der vor längerer Zeit wegen Nervenkrankheit vom Deutschen Reich penfioniert worden ift, befett. Jest ift ein Briefbote D. der Leiter des Amtes. Gine polnische Frau versieht den Telephondienst, natürlich nur im Dienste der Aufständischen. Lehrer D. wurde am 4. Mai auf dem Wege zur Schule niedergeschlagen und mighandelt. Er flüchtete mit anderen gefährdeten Leuten nach Lublinit. Um felben Tage wurde der deutschgefinnte Paul G. auf der Strafe mighandelt. In gang rober Beife gingen die Banditen über den deutschen Gifenbahnge hilfen Roman D. Außer den gemeinsten anderen Dighandlungen erhielt er her. 18 Rolbenschläge. Die beutschgefinnten Frauen muffen bas Wachtlofal und die Straßen fegen. Täglich werden beutschgefinnte Frauen vor das Wachtlofal geschleppt, wo sie niederknien und » Niech zyje polska « rufen muffen. Sämtliche Kahrrader wurden den Deutschgefinnten gestohlen oder geraubt. Der Säusler M., ein alter Mann, wurde auf dem Wege zur Rirche niedergeschlagen, ebenfo der Burogehilfe 2B., beide wurden dann nach Radzionkau verschleppt. Am felben Tage murden die beiden deutschgesinnten Apobeamten M. und P. entwaffnet und verschleppt. Befonders brutal geben die polnischen Banditen gegen Deutschgesinnte aus polnisch sprechenden Familien vor. Dadurch will Korfanty alle polnischen Oberschlesier dazu bringen, sich für Polen zu erklären. Das Mitglied bes paritätischen Ausschuffes R. wurde zur Wache kommandiert und während derfelben besonders durch den großpolnischen Banditen Matheus Nowak aus Georgendorf in der furchtbarften Weise mighandelt und niedergeschlagen. Der deutsche Apobeamte 5., ein gebürtiger Georgenberger, flüchtete von seiner Dienststelle, welche von den polnischen Sorden besetzt wurde, jum Bater nach Georgenberg. Auch diefer wurde verschleppt. Am 16. Mai wurden die deutschgesinnten 2B. und R. von den polnischen Banditen in bestialischer Beife mißhandelt und verschleppt. Um 18. Mai wurde der Bergschüler D. festgenommen und verschleppt. Berr Gan. Rat Dr. R. fragte den polnischen Rührer Josef Rowat, warum der Dole Bondkowsti in Georgenberg die polnischen Fahnen hiffen ließ, da wir doch in Deutschland seien. Daraufhin murbe Berr R., der 65 Jahre alt ift, eingesperrt. Nur deshalb, weil die Banditen diesen Geren als Arzt brauchen, haben sie ihn nicht verschleppt. Ich bin Kaufmann in Georgenberg. polnischen Banditen haben mir Zigaretten, Zigarren, Lebensmittel und Bebrauchsgegenstände aus meinem Beschäft gestohlen ober

gegen Zettel mit dem Stempel des Magistrats Georgenberg entnommen. Die polnischen Banditen sind auch in meine Wohnung eingedrungen, haben verschlossene Behältnisse erbrochen und revidiert. Sämtliche Angaben können eidlich bekräftigt werden.

gez. Georg B., Stadtverordneter, Georgenberg, z. It. Tarnowitz, Georgstr. 10.

Tarnowit, ben 20. Mai 1921.

Unvorgeladen erscheint der Kaufmann Anton K. aus Rudy Piekar und gibt folgendes zu Protokoll:

Bei Ausbruch des Aufstandes mußte ich, als ich von den Polen wegen meiner deutschen Gesinnung am Leben bedroht wurde, nach Tarnowiß flüchten. Meine Frau ließ ich zur Führung des Geschäftes zurück. Am 6. Mai d. J. wollte meine Frau von Tarnowiß Krankenmehl abholen und begab sich zu dem Ortskommandanten Matheus Horzella, um sich einen Ausweis geben zu lassen. Dieser und die Polen Andreas Mathea und Gregor Brylsti erklärten ihr, daß es für ihre Familie keinen Ausweis gebe. Meine Frau sagte darauf, daß sie den Kunden sagen werde, sie sollen sich das Mehl bei Horzella und Mathea abholen. Darauf ergriffen die Polen Mathea und Horzella Reitpeitschen und Gummiknüppel und schlugen auf meine Frau ein. Mehrere Polen pflanzten Seitengewehre auf, führten meine Frau durch das ganze Dorf, wobei sie von Mathea und Horzella geschlagen und von Brylski mit dem Gewehrkolben gestoßen wurde. Darauf wurde meine Frau ins Gesängnis gesperrt.

v. g. u. gez. Anton K.

Berhandelt Lamsdorf, den 24. Juni 1921.

Der Arbeiter Kurt G., wohnhaft in Drahthammer, Kreis Lublinitz, gibt folgendes zu Protokoll:

Am 6. Mai d. J. wurde ich durch 2 polnische Apo-Beamte und durch den polnischen Kommandanten Viktor Porkorsky (ein schwerer Wilddieb im Ort) aus meiner Wohnung ohne Grund verhaftet und nach Polen gebracht. Zugleich mit mir wurden noch 6 Mann abtransportiert. Zuerst wurden wir nach Gniazdow, das erste Dorf hinter der Grenze, gebracht. Bei unserer Ankunft in dem Orte mußten wir zuerst mindestens 5 mal von dem Lastauto herunterund wieder heraufspringen, wobei uns jedesmal der begleitende polnische Apo-

Beamte mit einem Knuppel bearbeitete. Denfelben Tag wurden wir noch jum Verladen von Infanteriemunition und schweren Maschinengewehren sowie Infanteriegewehren Modell 98 verwandt. Diese Waffen und Munition gingen regelmäßig von Gniazdow über die Grenze nach Woschnif und dann weiter an die Insurgentenfront. Nach der Arbeit wurden wir sofort sämtlicher Wertfachen und Gegenstände, die wir befaßen, beraubt. Jeder, der bessere Kleider befaß, wurde bis aufs Semd ausgezogen und erhielt alte zerriffene Lumpen. Dann begannen weitere Dighandlungen an uns. Un einer Jauch egrube mußten wir hinknien, die Erde fuffen und laut dabei rufen: "Soch lebe Polen! « Wer nicht rufen wollte, dem wurde fofort mit Erschießen gedroht. Bei dem Ausziehen der Sachen wurden wir übers Bett gelegt und auf den nachten Sinterforper mit einer Rofakenpeitsche bearbeitet. Der Kommandant gab den Befehl, wieviel Siebe jeder erhalten foll. Bei mir gablte ich etwa 40 Siebe. Darauf murden wir mit Rußtritten hinausgestoßen und man warf uns die Lumpen zum Unziehen Nachdem wir uns wieder einigermaßen erholt hatten, mußten wir eine halbe Stunde lang unter Aufficht eines Infurgenten exerzieren. Ru effen gab es bis dahin noch nichts. Nachdem wir uns vor Mißhandlungen faum vorwärts bewegen konnten, murden wir 7 Mann in eine kleine Rammer gesteckt, wo wir ohne Stroh und jegliche Lagerstätte 3 Tage zubringen mußten. In dieser Rammer war nicht einmal eine Diele, sondern nur Sand. Dann ging es mit Lastauto nach Czenstochau und weiter mit der Bahn nach Sosnowice. Bon bort ins Sammellager Neuberun.

> v. g. u. gez. Kurt G. geschlossen gez. Fițek, Kriminalwachtmeister.

> > Rattowiß, den 1. Juni 1921.

Es erscheint der Holzkaufmann Paul R. aus Rutschau bei Stahlhammer und erklärt folgendes:

Ich bin der Gründer der Ortsgruppe der Heimattreuen in Stahlhammer und wurde deshalb von den Polen planmäßig verfolgt. Am 3. April d. J. hatte ich mit dem Baumeister W. aus Beuthen ein Geschäft abzuwickeln und begab mich mit diesem in das Gasthaus von Kwietschinsky in Zawodzie bei Stahlhammer. Dort traf ich die Polenführer Kulla und Golla. Als ich mit dem Baumeister das Lokal betrat, verschwand Golla, und nicht lange darauf sammelten sich am Schenktische mindestens 10 junge Leute an, die dem Sokolverein in Jendryssek angehören. Ich merkte, daß man es auf mich abgesehen hatte und wollte mich ohne Kopsbedeckung durch die Küche ins Freie retten.

Die 10 Mann mertten meine Absicht und hoben mich an den Beinen boch und ichlugen mich mit dem Ropf gegen die Erde, fo daß ich befinnungslos liegen blieb. In der Nacht vom 2. zum 3. Mai erschien vor meinem Saufe eine Bande von 300 Mann, welche Ginlaß begehrte. Beim Berannaben der Bande flüchtete ich auf das Dach meines Hauses. Ich hörte, wie die Bande von meiner Frau das Öffnen der Tür forderte, da meine Frau aber dieser Forderung nicht gleich nachkam, schlugen sie fämtliche Fensterscheiben und Türen nebst Küllungen mit Arten beraus. Am 5. Mai, morgens 8 Uhr, erschien der Polenführer Rulla in Begleitung von 2 polnischen Apo-Beamten und einem Zivilisten und forderte mich auf, sofort mitzugehen. Ich fand vor meinem Sause einen Wagen bereitstehen, auf dem sich der Gemeindevorsteher D. aus Stahlhammer, den man gefangengenommen hatte, befand und wurde ich mit diesem gemeinsam nach Woischnif transportiert. Rach einem Aufenthalt von 3 Stunden wurden wir auf ein Lastauto verladen, auf dem sich bereits Gefangene aus der Gegend von Sawadzti, Sandowit und Umgegend befanden; Ingenieur B. aus Zawadzti und Gemeindevorsteher B. aus Zawadzti, Gaftwirt C., Fleischermeister M. aus Sandowig. Die Fahrt ging jest von Woischnif nach dem Dorfe Gniagdow, dem ersten Dorfe hinter der Grenze. Dort hielt das Auto vor dem vierten Sause rechts am Dorfeingange. durften das Auto zunächst nicht verlaffen. Auf Aufforderung eines polnischen Apo-Beamten, der einstmals in Stahlhammer stationiert war, wurden wir einzeln in das oben erwähnte Haus geführt. Ich war der erste, den man hineingeführt hatte. Man nahm mir meinen Aberzieher, meine Uhr, die Brieftasche mit 800 M, das Portemonnaie, in dem sich einiges Kleingeld befand und mein Taschenmesser ab. Ich habe biese Gegenstände niemals wiedergesehen. Darauf mußte ich mich ausziehen und ich erhielt etwa 35 Schläge mit Gummitnuppeln auf den Ruden und bas Befäß und wurde bann zulett mit einem Fußtritt zur Eur hinausgeschleubert, fo baß ich an bem um bas Saus führenden Saun halb bewußtlos liegen blieb. Da ich mich nicht schnell genug erheben konnte, murbe ich mit rober Gewalt gezwungen, an einem naber bezeichneten Orte mich hinzustellen. Diefelbe Prozedur wurde an famtlichen 21, fich auf bem Auto befindlichen Gefangenen, vorgenommen. Gang befonders unter den Büterichen zu leiden hatte der Gemeindevorsteher 5. aus Bawadzti, den man blutüberftromt aus der Rolterfammer binaus. warf. Wir erst mußten ihn wieder zum Bewuftsein zurückbringen. Nach diefer Prozedur mußten wir 21 Mann antreten, und auf Befehl eines polnischen Leutnants führte uns der polnische Apo-Beamte an eine in der Rabe befind, liche Düngergrube, die mit Jauche angefüllt mar, und bort mußten wir uns auf Rommando in die Jauche niederlegen. Diefe Prozedur mußten wir ungefähr 15 bis 20 mal ausführen. Wer dem Befehl mangelhaft nachtam, dem murde durch Stofe und Riedertunten in

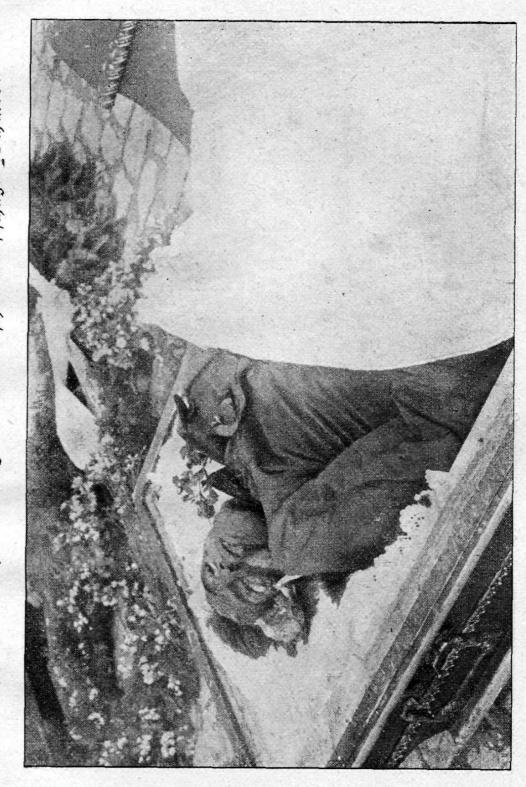

Geschändete Leiche des Mitglieds des deutschen Gelbstschutzes Echmidt.

Deutsche Flüchtlinge aus Hindenburg sofort nach Eintreffen im Krankenhaus in Gleiwitz.



die Jauche nachgeholfen. Hierauf wurden fämtliche 21 Mann wieder in das oben näher bezeichnete Haus zurückgeführt, und dort mußten wir das Lied »Jeszcze Polska nie sginela« singen. Wir sollten so laut singen, daß das ganze Dorf erdröhnte, und da die meisten das Lied nicht kannten, hatten diese wiederum schwere Mißhandlungen zu erdulden.

v. g. u. gez. Paul K.

Lamsdorf, den 17. Juni 1921.

Ich heiße Karl P., geb. am 12. Oftober 1899 zu Halle a. S., seit 1905 in Oberschlesien, und zwar in Wilhelmshort, Kr. Lublinitz.

Ich wurde am 6. Mai d. J. in Guttentag gefangengenommen und nach Czenstochau gebracht. Bis Herby mußten wir zu Fuß gehen. In Guttentag wurde ich mit blanker Waffe und Kolben bis zur Ohnmacht mißbandelt, ebenso meine Mitgefangenen. Irgendein Anlaß lag dazu nicht vor, denn ich wurde auch nicht als Kämpfer gefangengenommen. In Guttentag habe ich viele Hallersoldaten in voller Uniform gesehen, welche die Stadt furchtbar plünderten. In Czenstochau wurden mir alle Wertsachen geraubt und gestohlen.

Meine Angaben mache ich an Gibes Statt.

v. g. n. gez. Karl P. geschlossen gez. T.

Beuthen, den 9. Juni 1921.

Es erscheinen Berr und Frau B., Beuthen (D. G.) und fagen aus:

Am Sonnabend, den 4. Juni, 9 Uhr abends, kam unfer Sohn Peter R. aus der Stadt nach Hause. Rurz vor dem Hause (nahe der alten Lichtzentrale der Bahn) packten ihn eine Anzahl polnischer Verbrecher und nahmen ihn in die Zentrale hinein und hieben ihn furchtbar mit Gummiknüppeln. (Zeuge Arbeiter Max L. auf Hohenzollerngrube.) Peter R. schrie furchtbar, doch hielten die Kerle ihm einen Revolver vor. Dann wurde er hinausgeführt. Die Eltern standen draußen, die Mutter bat inständig, ihn freizulassen; auf den Vater wurde geschoffen, die Mutter mit Kolben.

stößen ins Haus hineingestoßen. Den Eltern wurde zugerufen: "Licht aus, Fenster zu, sonst wird geschossen. Suer Sohn kommt morgen glücklich zurück oder wir bringen ihn ins Haus."

Daraushin wurde er von den Kerlen nach Schomberg geschleppt und unterwegs fortwährend geschlagen; man hörte ihn schreien und jammern.

Am anderen Morgen um 1/46 Uhr suchten die Eltern ihn in Schomberg, fanden ihn aber nicht, ebenso nachmittags, weil der polnische Kommandant von Schomberg sie hinbestellt hatte. Der tat so, als ob ihm nichts bekannt ware. Herr W. suchte im Vereinshaus in Schomberg die (Diekarer) Rompagnie auf, deren Mannschaften ihn zuerst gepackt hatten; diese erklärten nichts zu wissen, obgleich die Posten beim Gasthause Duttke ausgesagt hatten, daß sie felbst gesehen hatten, wie die Mißhandelten geführt worden sind; einer bavon war mit Strobbut (ber Sohn des W.). Zeuge Hausbefiter S., Pilker-S. und Frau 2B. fuhren am Nachmittag des 5. Juni nach Schomberg, um den Deter zu suchen. Während dieser Beit tam ein Gerr von der Schomberger Polizei in die Wohnung des Herrn 2B. und fragte nach dem Peter R. Diefer Herr fagte, er ware als Leiche im Teich gefunden und nach der Totenhalle Schomberg gebracht worden. Der Amtsvorsteher hatte fofort burch einen Urgt bie Leiche unterfuchen und feststellen laffen, daß R. einen Lungenschuß erhalten hatte, ichwer durch Gummitnüppel und Rolbenichlage über Ruden und Ropf mighandelt worden fei. Beide Eltern fuhren mit S. zusammen nach Schomberg und erfannten in der entsetlich zugerichteten Leiche ihren Gohn. Die Augen waren ausgelaufen oder herausgeschlagen. Die Eltern bekamen die Leiche beraus; die Insurgenten wollten die Leiche zuerst nicht berausgeben und schrien: "In den Dünger mit ihm. « Erst, nachdem Herr W. etwa 100 M den Kerls gegeben hatte, gaben sie bie Leiche frei.

Mit Peter R. zusammen wurde auch ein zweiter junger Mensch namens T., 19 Jahre alt, in gleicher Weise erschlagen. Er lebte noch bis anderen Tages 5 Uhr und hat in der Sakristei in Schomberg gebeichtet.

Bei der Mißhandlung wurde R. beraubt, und zwar wurde ihm absgenommen: eine goldene Uhr mit silberner Kette, ein silbernes Zigarettenetui, ein Paar gute Handschuhe, ein guter Strohhut, ein Spazierstock und eine Brieftasche mit etwa 300 M und sämtliche Papiere, ein Oberhemd und Anzug.

v. g. u. gez. W. Aufgenommen durch gez. Heinrich K.

Ratibor, den 23. Juni 1921.

Unvorgeladen erscheint der Grubenarbeiter Viktor K., geboren am 28. Oktober 1898 in Ruda, Kreis Hindenburg, zuletzt wohnhaft Ruda, Kreis Hindenburg, und gibt folgendes zu Protokoll:

Ich war Mitglied des Verbandes der Heimattreuen und wurde in Ruda aus diesem Grunde bei Ausbruch der polnischen Revolution verhaftet. meiner Berhaftung wurde ich derartig mit Gummifnuppeln geschlagen, daß ich besinnungsloß zu Boben fiel. Darauf wurde ich in das Rnappschaftslazarett in Rudahammer gebracht, nach einer Stunde aber wieder aus demfelben herausgeholt und mittels Wagen nach Schoppinit, Kreis Rattowit, gebracht. Dafelbst wurden wir von Kongrespolen in Empfang genommen und gleich mit Rolbenschlägen mißbandelt. 2 Wochen lang blieb ich in Schoppinit, mußte die Schulen, in welche die Insurgenten untergebracht waren, ausfegen und andere Arbeiten verrichten. Sum Lohne dafür wurde ich täglich mit 5 Schlägen mit dem Rolben mißhandelt. In Schoppinit war es auch, wo man mir meine Sachen auszog und mir alte Lumpen gab. Die Behand. lung der Befangenen mar in Schoppinit außerft rob. Ich felbst habe gesehen, daß ein Mitgefangener (beutscher Apo-Beamter) wegen furchtbarer Mißhandlungen aus dem 3. Stock des Schulgebäudes gesprungen ift und tot am Boden liegen blieb. Auch fah ich, daß ein Schoppiniger Beimattreuer, Sohn einer Witme, mit Steinen totgeschlagen wurde. Die Insurgenten befahlen den Schulkindern, uns mit Steinen zu werfen. Von Schoppinit brachte man uns nach Sosnowice in Polen und von da wieder zurück nach Zabrze bei Neuberun. In diesem Gefangenenlager mußten wir in einer Scheune wohnen. Die Roft war febr schlecht, 6 Mann erhielten ein verschimmeltes Brot auf einen Tag und jeder nur eine wässrige Suppe. Davon wurden die meisten, darunter auch ich, ruhrfrant.

Ich bin bereit, meine bier gemachten Ausfagen zu beeiden.

v. g. u.
gez. Viktor K.
g. w. v.
gez. B.

Oppeln, den 25. Juni 1921.

Der Unterwachtmeister F., 5. Sunderterschaft Gr. Strehlit gibt an:

In Eworog kamen Gefangene in Autos von Lublinitz. Sie wurden befragt, wer aus Guttentag, Kreuzburg und Rosenberg sei. Als sich niemand

meldete, wurde der Unterwachtmeister J. aus Beuthen, in Kruppamühle stationiert, von der Bande herausgeholt und geschlagen. Um nächsten Morgen wurde er nochmals herausgeholt und mit Kolben und Knüppeln so lange geschlagen, bis er tot zusammenbrach. Seine Schädeldecke war eingeschlagen, das Gehirn spritzte heraus. Alsdann wurde er weggeschafft und soll in Tworog begraben worden sein.

Zeugen dieses Vorfalles sind: Franz D. aus Guttentag, Erich Z. aus Kruppamühle und viele andere, die ich dem Namen nach nicht kenne.

v. g. u. gez. Willi F. geschlossen gez. W.

# Berhandelt Lamsdorf, den 24. Juni 1921.

Es erscheint der Schlosser Erich S., am 17. Januar 1894 in Breslau geboren, in Kruppamühle (Kreis Gr. Strehlitz) wohnhaft, ledig, unbestraft, und erklärt, zur Wahrheit ermahnt, folgendes:

Am 4. Mai d. J. wurde ich mit mehreren Deutschen in Kruppamühle von den Polen bedrängt und mußte flüchten. Ich fam nach Lublinit und wurde dort nach der Besetzung durch die Polen von diesen verhaftet und nach Iworog gebracht. Ich wurde in Iworog in einen Keller eingesperrt und mit einem brahtumwichelten Gummifnuppel gefchlagen. schienen in dem Reller vier Mann mit umgehängten Gasmasten und Piftolen in der Sand und zogen mir und ben anderen die Rleider und Stiefel aus und plünderten uns vollständig aus. Bon Tworog brachte man uns nach Radzionkau und stellte uns auf dem Martt auf; wir mußten aus Leibesfräften schreien: "Niech zwie Polska!" (Soch lebe Polen!). Sierbei murden wir von den polnischen Frauen mit Knüppeln geschlagen dafür, daß wir nicht laut genug geschrien hatten. Wir wurden dann fortiert; hierbei wurde ein beutscher Apo-Oberwachtmeister und ein Lehrer aus Lubetsto, ein angeblicher R., nach einem besonderen Reller gebracht und dort fo fürchterlich zerschlagen, daß der Oberwachtmeifter feine Rafe und Ohren mehr hatte. Die beiden lagen vollständig regungs- und befinnungslos da. Db die beiden noch lebten oder tot waren, fann ich nicht mit Bestimmt. beit angeben, doch glaube ich, daß fie bereits tot waren, da ich und die anderen sie nie wieder zu sehen befamen. Bon Radzionkau wurden wir am 12. Mai über die Grenze nach Czenstochau transportiert. Dort habe ich gesehen, daß täglich etwa 1000 junge Polen mit Bagage über die Grenze nach Oberschlesien hinüberkamen. Außerdem wurden in Ezenstochau Waffen und Munition nach Oberschlesien verladen, wobei ich und die andern mithelsen mußten. Bon Polen kam ich wieder nach Schoppinitz und wurde in der Schule eingesperrt. Wir mußten, sechs Mann, alle drei Tage mit Handschellen, die Hände über dem Kopf gefesselt, die Nächte schlafen. Außerdem wurde ich dort von den polnischen Soldaten derartig geschlagen, daß ich danach vier Wochen im Lazarett gelegen habe. Der polnische Lagerkommandant in Schoppinitz heißt Kaczmarczyk aus Bismarchhütte.

v. g. u.
gez. Erich S.
geschlossen
gez. Majorczyf,
Kriminalwachtmeister.

Lamsborf, den 24. Juni 1921.

Ich heiße Richard D., geboren 1. Mai 1899 in Boberau, Kr. Liegnit, Beruf Schmied, wohnhaft Liegnitz.

Ich bin Angehöriger des deutschen Gelbstschutzes, geriet am 21. Mai bei Niewfe am Annaberg in polnische Gefangenschaft. Ich wurde sofort mit Gugen ins Geficht getreten und mit Rolben gefchlagen. Dann wurde mir alles, was ich bei mir hatte, auch die Kleidung, abgenommen, so daß ich barfuß in Unterhofen und Semd ins Dorf zurückgeführt wurde. Sier wurde ich vom polnischen Kompagnieführer in freundlichem Tone ausgefragt und schließlich plöglich mit feinem Gummifnuppel und Auftritten traftiert. Beim Stabe noch einmal vernommen, wurde ich nach dem Berbor von 6 bis 8 Mann mit Ochsenziemern und Gummiknuppeln auf den nachten Rorper derartig geschlagen, daß die Saut aufplatte. Dann wurde ich in einem Ganfestall eingelocht. Raum waren wir zur Rube gefommen, als ichon wieder einige Peiniger erichienen und uns jämmerlich verdrofchen. Das ging nun die gange Racht fo. In Tworog wiederholte fich die Schlägerei durch polnische Apo. In Schoppinit wurden wir einzeln verhört. Die 11/2 Stunden, die ich bis zu meinem Berbor warten mußte, wurde ich gezwungen, zu fnien. Da das scheinbar nicht genügte, schüttete ein Poften einen Saufen Rägel auf die Erde, auf welche ich nunmehr knien mußte, in welcher Lage ich eine Stunde zubrachte. Rach dem Berhor wurden die Dißhandlungen fortgesett. Mit dem Gesicht nach der Wand stehend, wurden wir von allen Borübergebenden getreten, mit Gabelscheiden geschlagen, gestochen usw. Ein Apo-Wachtmeister legte mir Knebelketen an und schlug mich, trothem ich ein vollkommen verbundenes Gesicht hatte, mit einem schweren Schlüsselbund ins Gesicht. In Neuberun eingeliesert, gab ich an, Zivilist zu sein und blieb daraushin unbehelligt. Die hier ständig in Tätigkeit befindliche Entkleidungskommission konnte bei mir nichts Brauchbares mehr sinden, da ich vollkommen zerlumpt war.

v. g. u. gez. Richard O.

Ich heiße Paul K., geboren am 2. Juli 1903 in Leubus, Kr. Wohlau, von Beruf Arbeiter, wohnhaft Liegnitz.

Ich wurde an demselben Tage wie mein Kamerad D. gefangengenommen und schließe mich den Neußerungen desselben voll und ganz an. Besonderes habe ich nicht hinzufügen.

v. g. u.
gez. Paul R.
geschlossen
gez. Gans.

Oppeln, den 20. Juni 1921.

Der Landwirt Sduard Sch. aus Nieder-Lubie, Kreis Gleiwitz, erflärt: Am 4. Mai 8. J. wurde ich in Peiskretscham von etwa neun polnischen Insurgenten auf der Straße verhaftet und in die Gastwirtschaft von Smatzne geführt, in dessen Regelbahn der polnische "Rompagnieführer«, ein mir vom Ansehen bekannter Hallersoldat aus Siemianowitz, dessen Namen ich jedoch nicht tenne, seinen Amtsraum eingerichtet hatte. Die Polen verlangten von mir, daß ich hinknien und auch polnisch rusen mußte: "Es lebe Polen!« und daß ich beschwöre, ich sei ein Pole. Da ich darauf nicht antwortete, sielen sie über mich her, schlugen mir mit der Hand ins Gesicht, mit einem Ochsenziemer und einem Gummiknüppel über Kopf, Schultern und Rücken und stießen mich mit Gewehrkolben. Als ich nach dreitätiger Haft freigelassen wurde, waren in meinem Gesicht unter den Augen, über der Nase und auf den Backen noch blaue Flecken und Albschürfungen von den Ochsenziemerstreichen zu sehen und auf dem Ropf Anschwellungen zu sühlen.

1. Fleischer Paul R.,

Dies fonnen bezeugen:

- 2. Fleischer Ernst P.,
- 3. Arbeiter Beinrich G.,
- 4. Sattler Johann G., famtlich in Peiskretscham.

Die Kolbenstöße waren so fürchterlich, daß ich dachte, mir würden die Knochen zerbrechen. Die erste Nacht konnte ich vor Schmerzen überhaupt nicht schlafen. Noch als ich freigelassen wurde, lahmte ich und war steif.

Ich bin bereit, diese Aussagen zu beschwören.

v. g. u. gez. Eduard Sch. geschlossen W., Regierungsrat.

Berlin, ben 20. Mai 1921.

Es erscheint Herr Generaldirektor St. aus Friedenshütte und gibt folgende Erklärung ab:

Bei der Besetzung von Friedenshütte durch Insurgenten haben die Polen deutschgesinnte Leute bestialisch mißhandelt. Die Ingenieure W. und T. sind in der Turnhalle über ein Pferd gelegt und derart mit Schlägen behandelt worden, daß ihnen das Fleisch zum Teil in Fetzen vom Körper hing. W. ist viermal ohnmächtig geworden. Es wurde jedesmal wieder erfrischt und von neuem weiter verprügelt. Nach seiner Angabe soll er mehr als 150 Schläge erlitten haben. Im übrigen haben die Insurgenten die Regel aufgestellt, daß für die Zugehörigkeit zur Reichswehr 25 und sür die Teilnahme am Grenzschutz, den der Berg- und Hüttenmännische Berein im Herbst 1918 eingerichtet hatte, 50 Hiebe verteilt werden. Der Zustand von W. ist so, daß er schwerlich mit dem Leben davonkommt. T. ergeht es nicht viel besser. Irgendwelche andere Betätigung in politischer Hinsicht liegt bei beiden nicht vor. Beide sind junge Ingenieure, die nur kurze Zeit in Oberschlessen waren.

Ahnlich behandelt wurde der Stadtverordnete Tischlermeister J. Ferner ein Arbeiter Sch. und dessen Genossen. Im ganzen sind 17 Personen so übel behandelt worden, denen kein anderer Vorwurf zu machen ist, als daß sie eben Deutsche sind.

Kur die Richtigkeit steben ein:

Berr Direttor R. und Bergwerfsbireftor B., Friedenshütte.

v. g. 11. gez. H. St. Die nebenstehend abgedruckten polnischen Dokumente bestätigen die Richtigkeit vorstehender Aussagen:

(Uberfegung.)

Beuthen B III.

Stanbort, ben 11. Mai 1921.

Un den Führer der IV. Gruppe

in Lipine.

### Bericht vom 11. Mai 1921.

- I. Am 10. d. M. vorm. wurden zwei Kranke aus Friedenshütte gebracht, die geschlagen wurden, weil sie Feimatstreue sind, und zwar Ingenieur Tepa und Winkler, beide aus Friedenshütte. Sie werden hier verbunden, man wartet auf weitere Verfügung seitens des Gruppenkommandos.
- II. Gestern wurde in Morgenroth und Friedenshütte nachts bekannt, daß wir auf der ganzen Front gesiegt haben. Als die ersten Schüsse gehört wurden, begab der Bataillonskommandant sich sofort an Ort und Stelle und befahl, die Schießerei sofort zu unterlassen. Das Volk jedoch und sogar unsere Leute folgten diesem Befehl nicht, fondern schlugen darauf los. Um 12 Uhr fand ein Umzug statt. Es nahmen etwa 8 000 bis 10 000 Mann teil. In der Kirche wurde sogar ein Gottesdienst abgehalten. Bei dieser Schießerei wurden zwei unserer Leute leicht verletzt.

III. Im Bataillon nichts Befonderes.

gez. Fred Wojst, Rommandant des III. Bataillons.

Kommando der IV. Gruppe

Paula. Lab. Mr. 23/21 Standort, den 11. Mai 1921.

Un den Leiter ber Gruppe Dft.

Gruppe IV gibt umseitig einen Bericht bes Bat. III vom 11. Mai 1921 zur Kenntnisnahme weiter.

gez. Paul, Führer der IV. Gruppe.

(Stempel.) Rommando der Gruppe Paula.

DO D-CA GRUPY IV.

RAPORT: z dnia 11./5.21.r.

- W dniu 10.bm. o godzi 10 tej do południa przyw eziono dwuch chorych z Frydenshuty. Którzy byli ubici z powodu Heimatetreuerstwa. to jest pr inżyner Tepy i Winkler oboje z Frydenshuty. Owi ludzie oddani saitarjuszą do opatronku. lezą do eziś na dworcu i czeka się na dalsze rospłądzenie z Grupy.
- II. W czoraj w nocej koło 10 egodz. rosnicsło się Chebdziu i Frydenshucie. że many zwycięstwo na całkiem froncie. Jak były pierwsze rzozały słychać udał się natychmiastowo Komendant bacnowy na miejsce ze surowym zakazem od Komp. do Komp. ażoby nie byje strzelane. Naród i nawet nasi ludzje nlesłuchali owego zakazu. bili na wiwat, koło 12. odbył się pochód do którego koło 8 do 10000 narodu się zebrało. Nawet nabożeńetwo w kościele byłe odprawisne. Przy tej całki strzelaninie są dwuch naszych ludzi leko zranioni jak raport cwej Komp. donosi. który przyłaczonye koło I i poł rano ucichło wszystko.
- III. Tak w baonie nie nadzwyczajnego:

Komendant baonu III.

Raport sytuacyjny

- 1.) Grupa IV (Paula) liczy 1322 ludzi.
- 2.) Do Grupy IV. (Paula) należy III. baon Byt. liczy 653 ludzi i IV. baon rezerwowy który się składa z Komp.XV. (w Szombierkach 400) Komp. rezerwowa w Orzegowie liczy 150 ludzi i Komp. 19/20 w Czarnemlesie 119 ludzi, Rezerwowy IV. baon liczy 669 ludzi.
- 3.) Sztab Grupy IV. tej (Paula) ma miejsce postoju w Lipinach (w sózkole) Sztab baonu III. ma miejsce postoju w Chebdzia (Szkoła) Sztab baon rezerwowego ma miejsce postoju w Orzegowie (Dom związkową).
- 4.1 Baon III. jak i rezerwa IV. baonu czynia słuzbo wartownicza Ludzie wolni od posterunku i patrolkowczwiczą i to zachodzenie, rozchodzenie w tralierki, kulomiotami i granatmiotacami co dzień 2 godz. przed i 2 godz: popołudniu.
- 5.) Stan fizyczny jak i moralny jest w Grupie IV. dobry.
- 6.) Strat niemal żadnych do nadmienienia.
- 7.) Co do zachowania się nieprzyjaciela także niema nic do nadmienienia.
- 8.) .1.
- 9.) ./.
- 10.) Co do zachowania się ludności naszej można zazaaczyć że jest nadwyczaj dobre.
- 11.) Wczoraj aresttowała Komp. XII. z baonu III. dwuch oficerów z Orgeszu. Powstańce te już się nie mogły trzymać i poczeto ich bić i tak ich ubili że musiano ich do szpitalu odwiesc. Mieli oni taki tył trzaskany że aze czarny był. Ten jeden z nich się nazywał Winkler o którem nasze gazety przed parę miesiacami tak dłużo pisały.

Wczoraj wieczorem rozpoczęża się strzelanina i to z tego powodu ze naród się dowiedział o wyniku naszem co do ustalenia granic. Naród był taki ucieszony że nie było meżni

jego uspokojić.



D-ca Grupy IN tej.

### Rommando der IV. Gruppe Paula. Lgb. Nr. 24/21.

Standort, am 11. Mai 1921.

### Lagebericht.

- 1. Gruppe IV (Paula) rechnet 1 322 Mann.
- 2. Zur Gruppe IV (Paula) gehört das III. Beuthener Bataillon (653 Mann) und das IV. Reserve-Bataillon, welches aus der XV. Kompagnie besteht (Schombierfi 400). Die Reserve-Kompagnie in Orzegow zählt 150 Mann und die Kompagnie 19/20 in Schwarzwald 119 Mann, das Reserve-Bataillon IV 669 Mann.
- 3. Der Stab der IV. Gruppe (Paula) befindet sich in Lipine (Schule). Der Stab des III. Bataillons befindet sich in Morgenroth (Chebdzie) und der Stab des Reserve-Bataillons in Orzegow (Vereinshaus).
- 4. Bataillon II sowie das Reserve-Bataillon IV verrichten den Wachtpostendienst. Diejenigen Leute, die keinen Patrouillen- und Wachtpostendienst zu verrichten haben, üben, und zwar 2 Stunden vor- und 2 Stunden nachmittags.
- 5. Der physische und der moralische Stand der Gruppe ift gut.
- 6. Berlufte nicht vorgefommen.
- 7. Aber ben Feind ift nichts zu berichten.
- 8. . . . .
- 9. ....
- 10. Was das Betragen unserer Bevölkerung betrifft, so muß hervorgehoben werden, daß es besonders gut ist.
- 11. Gestern hat die XII. Kompagnie des III. Bataillons zwei Offiziere der Orgesch-Organisation verhaftet. Diese Leute wurden so geschlagen, daß sie ins Krankenhaus gefahren werden mußten. Einer von ihnen heißt Winkler. Bon diesem Mann wurde vor einigen Monaten in unseren Zeitungen viel geschrieben.

Als das Volk von unserem Ergebnis in der Grenzregelung erfahren hatte, hatte man angefangen zu schießen. Das Volk war so erfreut, daß es nicht beruhigt werden konnte.

(Stempel.) Kommando der Gruppe Paula. gez. Paul, Führer der IV. Gruppe. Flüchtlingslager Lamsborf, den 17. Juni 1921.

Es erscheint der Lagerverwalter Robert D., 1. September 1889 in Katscher, Kr. Leobschütz, geboren, in Borsigwerk wohnhaft, ledig, und erklärt, zur Wahrbeit ermahnt, folgendes:

Am 1. Pfingstfeiertag, vorm. 11,30 Uhr, wurde ich von 3 Insurgenten auf Anordnung des polnischen Kommandanten Pohl in meiner Wohnung mit der Beschuldigung, daß ich deutscher Stoßtruppler sei, sestgenommen. Bei meiner ersten Vernehmung durch Pohl schlug er mir zweimal ins Gesicht. In Vielschwitz wurde ich, die Hände auf dem Rücken mit Schellen geschlossen, in eine Zelle gestoßen, geschlagen und mit Füßen getreten. Nach 4 Tagen wurde ich nach Schoppinitz ins Gesängnis gebracht. Auf dem Bahnhof Schoppinitz wurden wir von einer etwa 30 Mann starten Korde mit Gummitnüppeln, Ochsenziemern und Gewehrtolben fürchterlich geschlagen, u. a. wurde der Bürvasssissen und Wewehrtolben fürchterlich geschlagen, u. a. wurde der Bürvasssissen nach Verwann V. aus Laurahüttes Siemianowitz zu Voden geschlagen, so daß er blutüberströmt in Ohnmacht zusammenbrach.

v. g. u. gez. Robert D. geschlossen gez. M.

Sindenburg, den 31. Mai 1921.

Unvorgeladen erscheint der Rohrleger Emanuel K. aus Rudahammer und sagt folgendes aus:

In der Nacht vom 23. zum 25. Mai d. J. gegen  $12^{1}/_{2}$  Uhr wurde ich mit noch anderen 14 Flüchtlingen aus der Baracke im Hause Kirchstraße 5 von 3 Franzosen herausgeholt und durch die Friedrichstraße nach dem Schlachthof verschleppt; in der Friedrichstraße wurden wir den Polen übergeben. Wir wurden bei der Übergabe von den Polen und Franzosen auf das fürchterlichste geschlagen.

Im Schlachthof wurden wir von ungefähr 200 Banditen empfangen und wieder geschlagen; dann wurden wir zur Kronprinzenschule transportiert. Bon der Kronprinzenschule wurden wir unter fortgesetzten Mißhand-lungen nach Sosnita abgeführt. Unter regelmäßiger Ablösung wurden wir geschlagen. Ich wurde durch Banditen, die mich für einen Beamten der "Apo« aus Biskupit hielten, in Richtung Biskupit abtransportiert.

In Biskupit wurde ich verhört und wieder geschlagen.

v. g. u. gez. Emanuel K. geschlossen gez. T.

Kattowig, den 11. Juni 1921.

#### Protofoll.

Es erscheint die Chefrau Anna L. aus Königshütte und gibt folgendes an Eides Statt zu Protofoll:

Am 4. Mai 1921 wurde mein Mann morgens um 1/47 Uhr von seiner Arbeitsstätte, Bahnschacht ber Gräfin-Laura-Grube, nach Chorzow verschleppt. Bon dort aus follte er nach Czeladz transportiert werden, murde aber in der nächsten Rabe vom Rirchhof Michaltowit ermordet und feiner Papiere und baren Geldes in Sohe von ungefähr 100 M beraubt. Darauf lieferte man ihn beim Totengraber als tot aufgefunden ein, ber ihn in einer Rumpelkammer bis zum 6. Mai aufbewahrte. Um 6. Mai 1921 holte ich meinen Mann felbst von dort ab und lieferte ihn in das Rnapp. ichaftslazarett Königshütte ein. Als ich ich mir am 5. Mai b. J. beim polnischen Kommandanten Waleza in Chorzow über meinen Mann Ausfunft holen wollte, wurde ich von etwa 100 Insurgenten umstellt, verhöhnt und mit folgenden Worten abgewiesen: "Warum nehmen Sie noch für so einen Verbrecher Partei. Er war nicht mehr wert, als ihn an die Wand zu stellen und ihn niederzuschießen. "Wie ich von Beamten der Gräfin-Laura-Grube erfahren habe, soll mein Mann verdächtigt worden fein, den Befehl, die polnische Fahne herunterzuholen, gegeben zu haben, was jedoch nicht der Fall war, da Diefen Befehl der Berginspettor Stafa erteilt hat. Die Leiche meines Mannes wurde in unmenschlicher Beife verftummelt. Mein Mann wurde burch drei Schuffe, einen in den Ropf und zwei in je ein Schulterblatt, getotet. Die Kriminalpolizei in Konigshütte besitt Photographien der Leiche.

> v. g. u. gez. Anna L. geschlossen gez. (Prz.)

# Lamsdorf, den 18. Juni 1921.

Freiwillig erscheint der Bergarbeiter Adolf H., geboren am 20. August 1899 zu Breslau, evangelisch, ledig, wohnhaft in Michalkowitz, Kr. Kattowitz, von der Margrube und gibt folgendes an:

Am 25. Mai d. J. wurde ich auf dem Wege von Michalkowitz nach Kattowitz, trotz polnischen Ausweises in Hohenlohehütte durch polnische Feldzendarmerie verhaftet, wobei mir meine Papiere und mein letztes Geld abzenommen wurde. Auf dem Transport nach Bogutschütz wurde ich beschimpft und mißhandelt mit der Behauptung, das wäre viel zu wenig, denn der deutsche Selbstschutz schneide seinen Gefangenen die Geschlechtsteile ab usw.

Man wollte mich zwingen Aussagen zu machen und schlug mich mit Reitspeitschen derartig, daß ich schließlich vom Tische fiel. Abends wurde ich dreimal von 4 Mann mit Gewalt ans eiserne Gitter gesworfen, so daß ich halb bewußtlos liegen blieb. Von hier aus wurde ich nach Schoppinitz transportiert. Am 3. Juni wurde ich mit 6 Kameraden nach Biassowitz bei Neuberun überführt, wo es nur alle 24 Stunden etwas Suppe gab. Von hieraus erfolgte der Austausch.

v. g. 11. gez. Adolf H. g. w. o. gez. Erich G.

Berhandelt Lamsdorf, den 24. Juni 1921.

Es erscheint der Kammerjäger Ernst J., am 19. Mai 1889 in Schwientochlowitz, Kreis Beuthen, geboren, in Hindenburg wohnhaft, verheiratet, zwei Kinder, unbestraft und erklärt:

Ich wurde in Bogutschütz, Kr. Kattowitz, am 7. Juni 8. J. von den Polen festgenommen und nach dem Gefängnis Rosdzin-Schoppinitz gebracht. Ich habe während meiner Haft gesehen, daß ein gewisser B. aus Janow auch dorthin in einem schrecklichen Zustande eingeliefert wurde. Er war derartig zerschlagen, daß ihm die Arme, die in Ketten staken, vollständig zerbrochen am Körper herunterbaumelten, das linke Auge war ganz ausgeschlagen. So zerschlagen, wie er gebracht wurde, wurde er gegen die eiserne Zellentür geschleudert, so daß er besinnungslos liegen blieb. Ein zweiter deutscher Gesangener, dessen Name ich nicht weiß, wurde ebenfalls halbtot eingeliefert und in seiner Zelle so lange geschlagen, bis er tot war. Ich habe ihn eine halbe Stunde darauf in seinem Blute liegend in der Zelle tot liegen sehen; er wurde am nächsten Tage, wie ich und die anderen Gesangenen gehört haben, in eine Kiste vernagelt und fortgeschafft.

Ein Doppelmörder Sowada aus Städt. Janow, Kr. Kattowiß, der von den deutschen Behörden gesucht wird, hat sich meiner Papiere bemächtigt, die mir abgenommen wurden. Sowada war vor dem Aufstande polnischer Apo-Beamter und reist jetzt auf meinem Namen. Er hält sich angeblich in Gleiwiß auf. Ich fann zum Schluß angeben, daß die Aufstandsführer hauptsächlich reguläre polnische Militärpersonen aus Posen, Kongrespolen und Galizien sind.

v. g. u. gez. Ernst S. geschlossen gez. Majorczyk, Kriminalwachtmeister. Berhandelt Kattowig, den 30. Mai 1921.

Es erscheint der Schlosser Kurt H. aus Kattowitz, 22 Jahre alt, ledig, evangelischer Konfession und gibt folgendes zu Protokoll:

Ich wohne als Untermieter bei meinem Schwager, dem Bürvassistenten Herbert T., und bin als Schlosser auf Ferrum beschäftigt.

Um vergangenen Freitag gegen 7 Uhr abends fam ein Infurgent auf mich zu und fragte mich nach einer Przepustka. Ich fagte ihm, daß ich eine folche nicht habe und zeigte ihm meine Legitimationskarte. Er ließ diese als Ausweis nicht gelten und nahm mich mit zu seinen Rameraden, einer Patrouille in Stärke von 6 bis 8 Mann, welche fich unweit des Nothschen Grundstückes' aufhielt. Dort wurde ich nochmals nach einem Ausweis gefragt und auf meine verneinende Bemerkung hin dem Rommandanten in der Ziegelei Schalcha vorgeführt. Unterwegs begegneten uns Leute mit blauweißer Binde. Einer davon schlug mich ohne einen Grund ins Gesicht. Auf ber Rommanbantur wurde ich meiner Sachen beraubt, babei fand man ein Abzeichen über meine Zugehörigkeit zum Verband heimattreuer Oberschlesier. Ich wurde nunmehr vollkommen entfleidet und mit einem Rnuppel und einem Gummischlauch schwer mißhandelt. Da ich den Infurgenten ihre Frage nach Sahl und Namen der deutschen Stoftruppen nicht beantworten konnte, drobte man mir mit Erschießen. Meine Erschießung wurde durch das Dazwischentreten eines aktiven polnischen Offiziers verhindert, der äußerte, daß er mich vorher noch einmal verhören wolle. Nach eingehender Bernehmung bestimmte der Offizier, daß ich nicht erschoffen, aber eingesperrt werden solle. Ich wurde nunmehr unter ichweren Dighandlungen in einen Bacofen gebracht und dort eingesperrt. Um nächsten Tage gegen 8 Uhr vormittags murde ich von dort aus wieder nach der Kommandantur gebracht. Dort wurde ich wiederholt mißhandelt und verblieb bis zum Nachmittag. Gegen 3 Uhr nachmittags erschien ein Auto mit 2 Frangosen, die, nachdem sie bor der Tür ber Kommandantur mit den Insurgenten Freundlichkeiten austauschten, schließlich im Zimmer erschienen. Giner berfelben fragte nach mir, und auf die Antwort "Germain und Spion« sprang er auf mich zu, würgte mich und schlug auf mich ein. Auch der zweite Franzose kam herzu und ich wurde mit Fäuften und mit einem Polizeidegen ftark mißhandelt, sobann wurde ich auf einen Sanbschneider gelaben und unter Bedeckung von 5 Insurgenten nach der Schule Zawodzie gebracht. Dort wurde ich dem Abjutanten vorgeführt, welcher äußerte, ich wurde heute noch zur Gruppe gebracht und erschoffen Mittels eines Ausweises wurde ich nunmehr zur Ferdinandgrube transportiert und dem dortigen Rommandanten vorgeführt. Der Rommandant fragte die Bedeckungsmannschaften nach mir, und auf die Antwort, ich fei ein Spion vom beutschen Stoftrupp, fclug er mich ins Gesicht. nunmehr in einen Reller gebracht und etwa 30 Mann zogen nunmehr mit Gummifnuppeln über mich ber. Man foling auf mich ein, bis ich

besinnungslos zusammenbrach. Als ich in der Nacht durch das Fallen eines Schusses erwachte, kam der Posten herein und mißhandelte mich. Am nächsten Tage wurde ich wieder dem Kommandanten vorgeführt, welcher mir eröffnete, daß ich frei gelassen werden würde. Während der Ausstellung des Ausweises zum Durchschreiten der Postenkette wurde ich fortgesetzt miß-handelt und geschlagen.

Ich habe nahezu fämtliche Kleider und Schuhwerk eingebüßt, außerdem sind meine fämtlichen Papiere dort geblieben. Durch die starken körperslichen Mißhandlungen bin ich gezwungen, mich in ärztliche Behandslung zu begeben.

v. g. u. gez. Kurt H. g. w. v. gez. T., Stadtfefretär.

Berhandelt Kattowig, den 4. Juni 1921.

Es erscheint die Leiterin des Kinderhorts II an der Sendlitzftr., Fräulein Marie V. aus Kattowitz, 23 Jahre alt, ledig, evangelischer Konfession, und gibt folgendes zu Protofoll:

Der Kinderhort II liegt an der füdlichen Stadtgrenze. Unweit des Kinderhorts, etwa 150 m entfernt, zieht sich von der Schrebergartenkolonie ein Schükengraben der Insurgenten nebst Drahtverhau und Maschinengewehrsicherung hin. Gestern nachmittag gegen  $4^{1/2}$  Uhr bemerkte ich vor den Besestigungen der Insurgenten einen jungen Mann stehen. Gleich darauf erhob sich eine Schießerei von den Insurgenten, und ich sah den jungen Mann im Zickzacklauf auf die Stadt zueilen. Um Ausgang der Beatestraße wurde er von Insurgentenposten eingeholt, festgenommen und in furchtbarster Beise mit Stöcken und Gewehrkolben auf Kopf und Schultern geschlagen. Diese Mißshandlungen setzen sich auf dem Transport von der Beatestraße bis zur Besestigung der Insurgenten fort. Weiteres über den Verbleib des Mannes ist mir nicht bekanntgeworden.

v. g. u. gez. Marie B. g. w. v. gez. T., Stadtsefretär.

Rattowit, den 14. Juni 1921.

Es erscheint der Schriftsetzer Friedrich H. aus Bogutschütz-Süd, beschäftigt bei Siwinna in Kattowitz, und bestätigt zunächst die von seinem Freunde Paul N. im gestrigen Protokoll niedergelegten Mitteilungen. Er fügt selbst noch folgendes hinzu:

Als mich mein Freund N. verließ, wurde ich von den Insurgenten in das Lokal "Eiskeller" gebracht. Dort wurde ich eine Stunde lang gefangengehalten und schwer mißbandelt. Qunachft mußte ich ungefähr 20 Stud gefüllte Strohfade von einem Ende bes Saales bis zum anderen mit den gahnen ichleppen. Dann murde ich ins Geficht geschlagen. Hierauf wurden meine Dapiere einer Durchsicht unterzogen und mir vorläufig zurudgegeben. Dann mußte ich mich in Spreizstellung mit erhobenen Armen hinstellen, und meine Arme find mir burch Schlage mit bem Bewehrfolben heruntergeschlagen worden. Cbenfo erhielt ich Rolbenschläge gegen die Unterschenkel, bis der Rolbenschaft zerbrach. man mir vorhielt, ich fei deutscher Stoßtruppler und ich dies verneinte und fest bei dieser Ausfage blieb, befahl man mir, mich auszuziehen. wurde dann über einen Tifch gelegt und erhielt mit einem Gummifnüppel, oder es fann auch ein Leberriemen gewesen fein, 25 Schläge auf die rechte Gefäß- und Oberschenkelseite. Dann mußte ich ben Saal ausfegen und immerwährend rufen »Es lebe Polen!«, » Rieder mit Deutschland!«. Meine Brieftasche, in der sich außer anderen Ausweispapieren befanden: 1. 1 Fahrschein zur Benutung des interalliierten Juges, 2. eine Generalprzepustka für die Aberschreitung der Front, 3. 1 polizeiliche Abmeldung und 4. 1 Lebensmittelabmeldung und 5. 40 000 M bares Geld. Die vorstehend befonders aufgeführten Schriftstücke und das bare Geld wurden mir nicht Daraufhin wurde ich entlaffen. zurückgegeben.

Ich bin bereit, vorstehende Angaben zu beeiden.

v. g. u. gez. Fr. H.

> Kattowitz, den 13. Juni 1921. Friedrichstr. 29.

Herr Friedrich H. aus Bogutschüß-Süd suchte mich heut abend um  $8^1/_4$  Uhr auf. Er gibt an, heute nachmittag zwischen  $2^1/_2$  und  $3^1/_2$  Uhr von Insurgenten mit Gewehrkolben so heftig gegen Arme und Beine geschlagen worden zu sein, daß der Schaft vom Lauf abslog. Darauf habe man ihn der Hose entkleidet, über einen Tisch gelegt und mit Gummiknüppeln oder Lederriemen aufs Gesäß geschlagen.

Ich erhob folgenden Befund:

An den Armen ist nichts Wesentliches zu sehen. Der Außenteil der rechten Wade ist geschwollen und druckschmerzhaft. Über beiden Gesäßhälften bis auf die Außenseite der Oberschenkel sind etwa zwei Finger breite rote geschwollene Striemen zu sehen. An einer Stelle ist die Haut in kleiner Ausdehnung mit frischem Schorf bedeckt. Die beschriebenen Hautveränderungen rühren zweisellos von heftigen Schlägen her.

gez. Dr. Goldstein.

Kattowig, den 1. Juni 1921.

Es erscheint der Maler Konrad R. aus Kattowitz, Mühlstraße Nr. 41 wohnhaft, 26 Jahre alt, ledig, katholischer Konfession, und gibt folgendes zu Protokoll:

Um Mittwoch voriger Woche ging ich mit 2 Freunden. In der Gegend des Nifolaiplates begegnete uns der polnische Apo-Beamte Dichulla, mit dem einer meiner Freunde polnisch sprach. Mein Freund gab seiner Freude darüber Ausdruck, daß er ihn wieder einmal sehen und sprechen konnte und klopfte ihm freundschaftlich dabei auf die Bruft, auf welcher dieser den polnischen Abler trug. Inzwischen war aus der Stadt ein zweiter Apo-Beamter herangekommen, der nun meinen Frennd darüber zur Rede stellte, wie er sich unterstehen könnte, den polnischen Adler zu schlagen bzw. abzureißen. Ich verfuchte nun, meinen Freund fortzuziehen, da mir eine Ahnung fagte, daß der Streit schlimm Inzwischen hatte sich eine größere Menschenmenge anausgeben könnte. gesammelt, aus der Außerungen, wie »polnische Schweine« usw., fielen. Auch waren einige polnische Kriminalbeamte hinzugetreten. Wir wurden also zunächst nach den Baracken abgeführt und von den Apo-Beamten den am Tore stehenden Insurgenten ausgeliefert. Diesen gegenüber wurden wir als deutsche Stoßtruppler bezeichnet, wobei die Apo-Beamten tüchtig betten. Wir wurden nunmehr von den Insurgenten in die Mitte genommen und bis gum Gudpark hinauf mit Bummiknuppeln geschlagen. In der Gegend des Gudpartrestaurants murde ich infolge der vielen Mighandlungen befinnungslos und von den Insurgenten in den Teich geworfen. Dort tam ich wieder zu mir und wusch mir das Blut aus dem Gesicht. Auf der Rafenbordwand blieb ich liegen und wurde von einem Infurgenten mit schmutigem Schlamm begoffen. Ich wurde nunmehr aufgeriffen und unter fortgesetten Difthandlungen nach ber Waschfüche des Restaurants gebracht. Dort traf ich meinen Freund wieder, welcher befinnungslos und röchelnd auf ber Mangel lag. Auf unfere gemeinsame bringende Bitte um Waffer wurde uns in Ruffen Raffee gebracht, und nachdem wir diesen ausgetrunten hatten, murden uns die Ruffen an die Ropfe geworfen. Nachts gegen 10 bis 12 Uhr erschienen wieder Insurgenten, welche total betrunten waren, und mighandelten uns mit dem Saumzeug eines Pferdegeschirrs, bis die Schnallen abgingen. Meinem Freunde murde ins Auge geleuchtet, ob er noch am Leben ift. Wir wurden daraufhin beim Scheine von Rarbidlampen fo lange mißhandelt und gefchlagen, bis wir der Schmerzen halber aussagten, daß wir deutsche Stoßtruppler und Orgeschleute seien, was aber selbstverständlich nicht der Wahrheit entspricht. Darauf wurde eine dritte mir bekannte Perfon zu uns gebracht und in einer graufamen Beife mißhandelt, weil er angeblich in betrunkenem Suftande geäußert haben foll, daß ihm feiner etwas tun fonne. Er wurde mit dem Saumzeug über ben Ropf geschlagen, daß fofort eine lange

Apo-Anterwachtmeister Josef Barosch aus Oppeln, 23 Jahre alt, von den Polen verstümmelt, nach der Aberführung nach Oppeln.

Von den Polen gesprengte Brücke bei Glawentit.

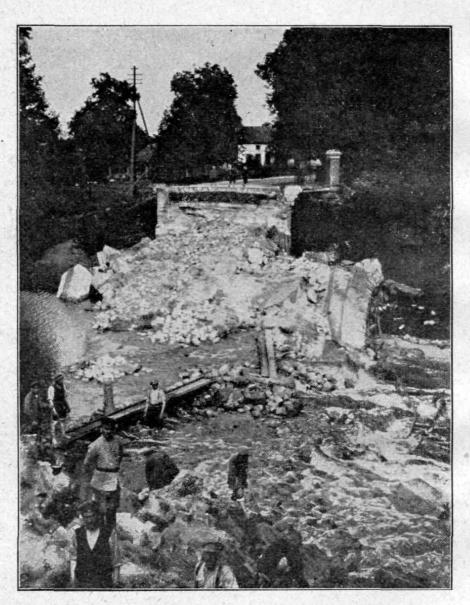

flaffende Bunde entstand. Als Erlösung erschien der Rommandant, wies die anwesenden Insurgenten aus dem Raume und drobte ihnen mit Erschießen, wenn sie ihre Mißhandlungen weiter fortsetzten. Kaum hatte der Kommandant den Raum verlaffen, fo erschienen die Insurgenten wieder und mighandelten die beiden anderen weiter in ber graufamften Weife. Dein Freund S. wurde, nachdem er feine Schuhe ablegen mußte, mit dem Ortscheit (ber Wage) auf das gröblichfte geschlagen. Auf unser jämmerliches Schreien erschien der Kommandant nochmals, wies die Insurgenten aus dem Raume und stellte einen Posten vor die Tur. Fruh gegen 3 Uhr wurde uns geboten, eine Stunde lang im Raume mit bem Beficht gegen Die Wand zu fnien. Wenn wir vor Schwäche und Schmerzen gufammenbrechen wollten, fo murde das Bewehr auf uns angelegt mit dem Ausruf: "stowoj Pierunie!" Sobann mußten wir mehrmals laut fcreien: »Wir find beutsche Schweine! « Schlieflich erschienen andere Insurgenten, die den zuletzt hereinkommenden dritten Mißbandelten erkannten. Diefer wurde nun ohne Aufnahme eines Protofolls freigelaffen. erschien ein betrunkener Insurgent mit Namen Czakainski, Schloffer aus Brynow, der uns wiederholt mit dem geladenen und entsicherten Revolver bedrohte und von uns das Geständnis haben wollte, daß wir Stoßtruppler find, was wir aber beide ftandhaft verneinten. Der Infurgent verließ uns fodann, und wir bekamen gegen Abend sogar etwas Effen. Inzwischen rückte die erste Rompagnie der Insurgenten, die im Gudparfrestaurant, ab. Wir verblieben aber in dem Keller, bis neue Insurgententruppen einrückten, und wurden von diesen in Begleitung von Apo-Beamten nach Brynow gebracht. Dort erhielten wir beim Eintritt in die Schule jeder zwei ftarte Schlage mit einem Gummifnuppel über ben Rücken, daß wir zusammenbrachen. Weiter erhielt mein Freund S. eine schallende Ohrfeige. Auf unfere wiederholten Ausrufe, daß wir feine Buchthäusler und Berbrecher find, wurden wir schließlich nach Zalenze transportiert, ohne daß ein Protofoll mit uns aufgenommen worden ware. Ein polnischer Offizier, im Range eines Oberleutnants, hatte vorher unfere Wunden besichtigt. In Zalenze follten wir nun wieder in Gefängniszellen eingesperrt werden. Nach protofollarischer Bernehmung wurden wir noch 2 Tage festgehalten, anscheinend deshalb, damit unfere Wunden inzwischen verheilen follten, und am Montag früh in der Seit von 9 bis 10 Uhr wurden wir von einem Apo-Beamten nach Hause bzw. an die Stadtgrenze gebracht. Die Papiere und meine Uhr find in den Sänden der Insurgenten verblieben.

> v. g. u. gez. Konrad R.

g. w. v. gez. T., Stadtsefretär.

Malapane, den 6. Juni 1921.

Vorgeführt erscheint der Lokomotivheizeranwärter Wilhelm G. aus Laurahütte und gibt folgendes an:

Ich felbst habe gesehen, wie die Heimattreuen durch Laurahütte auf Wagen nach der polnischen Grenze zu verschleppt wurden. Die Hände waren ihnen über den Köpfen zusammengebunden. Sie wurden unterwegs mit Gummiknüppeln und Kolbenschlägen schwer mißhandelt. Der Gastwirt W. aus Swinowit wurde von den Polen am hellerlichten Tage mit dem Kolben niedergeschlagen und dann am Boden liegend von hinten erschossen.

v. g. u. gez. G., Wilhelm. geschlossen gez. H.

Myslowit, Juni 1921.

Es erscheint Unteraffistent A. M. aus Myslowit und fagt aus:

Auf Beranlaffung des Hüttenarbeiters Ludwig Czeschmann aus Muslowis, Simonwunschgrubenftr. 8, wurde ich durch 2 Männer mit weißen Armbinden am 17. Mai, abends 71/2 Uhr, auf ber Kronprinzenftr. festgenommen. Urfache meiner Festnahme wurde trot Befragung nicht angegeben. Der obengenannte Süttenarbeiter Czeschmann und der Maschinenwärter Brone gingen etwa 100 Schritt vor mir nach der Polizei. Dort waren etwa 30 Mann versammelt. Ich erhielt wiederum feinen Befcheid, sondern wurde in eine Zelle eingeschloffen. Mehrfaches Läuten aus der Zelle war vergebens. Gegen 10 Uhr abends wurde ich von 4 Mann aus der Zelle abgeholt. Es wurde mir mitgeteilt, daß ich auf eine Wache geführt würde, wo ich alles Nähere erfahren foll. gehaltenem Revolver wurde ich vor einem Fluchtversuch gewarnt. Man transportierte mich nach dem Ewaldschacht der Myslowiggrube. Dort wurde ich den Wachthabenden übergeben. Mir wurde angegeben, daß ich auf bem Ewaldschacht verbleiben würde, bis über mich entschieden sei. bort ungefähr 40 Mann anwesend. Es wurden mir mehrere Fragen gestellt, ich wurde verhöhnt und als Heimattreuer, Stoftruppler und deutsches Schwein Nach zweistündigem Aufenthalt wurde der Raum plötlich verbezeichnet. In demfelben Augenblicke famen 7 bis 8 Manner berein und warfen mich auf den Tifch. Bon einem derfelben murde ich festgebalten, indem er fich auf meinen Ropf fette. Alle übrigen fclugen mit Stoden, Gummifnuppeln und Reitpeitschen auf mich ein. Diefes dauerte ungefähr 10 Minuten lang. Auf einen Pfiff von draußen verich manden die Leute, es murbe wieder Licht gemacht und famtliche Mannschaften kamen von draußen herein und fragten mich höhnisch, was vorgefallen wäre. Sierauf stellte man mir die Frage, ob ich einem polnischem Berbande angehöre. Ich verneinte dieses. Als ich auf die Frage, wie ich gestimmt habe, aussagte, daß ich den deutschen Stimmzettel abgegeben habe, wurde wiederum das Licht ausgelöscht und ich wurde wiederum in der oben geschilderten Weise auf das schwerste mißhandelt. Ich wurde hierbei ohnmächtig, daraufhin wurde mir Wasser über den Körper gegossen. Daraufhin mußte ich mich waschen und bekam Wasser zu trinken. Sierauf wurde der Raum von neuem verdunkelt und ich zum dritten Male mißhandelt. Während der Mißhandeltungen wurde mir meine Barschaft und meine Uhr gestohlen. Von meiner Wohnung aus mußte ich alsbald ins Krankenhaus geschafft werden. Ich habe mich auch infolge der Mißhandlungen einer Operation unterziehen müssen. Meine Behandlung übernahm Sanitätsrat Dr. Selle, der über meinen Justand und meine Verletzungen berichten kann.

gez. A. M., Unterassistent.

Breslau, ben 18. Juni 1921.

Es erscheint Herr Georg H. aus Myslowitz und berichtet über den politischen Mord an dem Buchdruckereibesitzer R. in Myslowitz:

In der Nacht vom 31. Mai zum 1. Juni wurden in Myslowit deutsche Schilder aller Art von den Polen mit Teer überftrichen. Das geschah auch mit bem Schilbe bes Buchdruckereibesigers R., das an feinem Sause in Ropf. In seiner Druckerei beschäftigte er unter anderen bobe angebracht ist. 2 polnische Madchen, benen er ben Auftrag gab, bas Schild zu faubern. "Wenn Polen es beschmiert haben, mogen es auch Polen fauber machen." Sein Kaftor R. stimmte ihm zu und meinte, die Madchen follten dem Befehl des Chefs nachkommen. Die aber gingen zur polnischen Polizei und denunzierten R, er hatte von polnischen Schweinen gesprochen. Es erschienen barauf 2 Mann ter polnischen Stadtpolizei, bewaffnet und mit Armbinden verseben und holten R. und R. zur Bernehmung in das städtische Polizeigebaude. Statt nun die Tatsachen burch Zeugenvernehmung genau feststellen und die beiden entweder bis zu einer ordentlichen Entscheidung freizulaffen ober auch einzusperren, bestimmte die städtische Polizei sofort, beide seien nach dem Emaldichacht hinter der Muslowiggrube zu transportieren. Dieje Stelle mar als Prügelstation und Folterkammer bekannt, und als beide durch die Stadt nachmittags dorthin transportiert wurden, entstand eine große Aufregung unter ben Deutschen in ber Stadt. R., die personifizierte Harmlosigkeit, R. ständig schüchtern wie ein naffes Juhn.

R. kam am nächsten Morgen furchtbar zerschlagen nach Hause. Bon dem an R. begangenen Verbrechen ist vorläufig etwas genaus nicht festzustellen, da R. mit dem Tode bedroht wurde, falls er den durch Prügel herausgepreßten Schwur brechen würde, etwas zu sagen. Das nur steht fest, bis zum Abend war R im Ewaldschacht unverletzt, dann begann die übliche Marter in Zwischenräumen, damit das Opfer aus der Ohnsmacht erwachen und die Henker ausruhen können. Gegen 1 Uhr nachts wurden beide auf die Straße geworfen, wo R. seinen Chef nach Myslowitz zu schleppen versuchte. Bald aber tauchte eine ganz offenbar auf die beiden dort wartende polnische Patrouille auf, die von neuem auf die Halbtoten einschlug. Während R. zusammenbrach und die Schergen sich mit ihm beschäftigten, konnte R. eine kleine Strecke seitwärts taumeln, wo er liegen blieb und von wo er sich gegen Morgen nach Hause schleppte. R. fand man am 7. Juni gesnebelt, mit einem Stein um den Hals in einem Tümpel in der Nähe der Mordstelle, wohin er, nach dem Aussehen der Leiche, noch in der Mondnacht geworfen worden ist.

Vorstehende Ungaben beruhen auf Wahrheit.

v. g. 11. Georg H. g. w. v. E.

Uber den gleichen Fall liegt noch nachstehender ausführlicher Bericht vor: Myslowitz, den 18. Juni 1921.

Die Marter an Buchdruckereibesitzer Max R. und dessen Geschäftsführer K. aus Myslowitz, durch welche R. seinen Tod fand.

R. ist in Leobschütz geboren, war 53 Jahre alt, sprach nur deutsch; K. ist 39 Jahre alt, ist in Scharley bei Beuthen geboren, spricht und liest ebenso beutsch wie polnisch.

In der Nacht vom 30. zum 31. Mai wurden die deutschen Firmenschilder in der Stadt Myslowis von Polen mit Teer überstrichen. So auch das Schild von R. K. kam um 8 Uhr früh in das Geschäft, beauftragte einen Jungen, den Teer mit Petroleum zu entsernen. R. kam hinzu und meinte, die Arbeit könne jemand anders machen. »Mag Franziska das machen. Wenn die Polen das gemacht haben, kann sie es abwischen.« (Im Geschäft waren 3 Mädchen beschäftigt: Franziska Kapuczok und Hedwig Pawelczyk aus Myslowih und eine Janduda aus Schoppinis.) Die Kapuczok weigerte sich, die Arbeit zu machen und K. sagte, »wenn der Chef es besiehlt, muß es gemacht werden«. Sie tat es nicht. Vis Mittag wurde ruhig gearbeitet. Nach der Mittagspause kam die Kapuczok eine halbe Stunde später. Sie entschuldigte sich nicht und gab auf die Frage nach dem Grunde der Verspätung an: »Ich bin auf der Grube gewesen.«

Gegen 3 Uhr famen 3 Mann von der polnischen Bürgerwehr mit Armbinden aber ohne Gewehre und holten die 3 Mädchen zur polnischen Polizei. Eine halbe Stunde später wurde R. zur Polizei geholt und 15 bis 20 Minuten darauf kam ein Woytowit (Sedanstraße) um R. In dem Zimmer der Polizei führte die Verhandlung ein Mann in Zivil, welcher der polnische Kriminalwachtmeister Warwas gewesen sein soll. R., die drei Mädchen, außerdem noch ein anderer Beamter in Sivil waren zugegen. Die anschließende Bernehmung ergab nichts wesentlich Belastendes, so daß Warwas erklärte, diesmal wollte er R. und R. die Sache noch geschenkt sein laffen, aber bei der geringsten Wiederholung werden fie eingesperrt. In diesem Augenblick fam ein großer Sivilist in einem hellen Anzug herein und fragte Warwas: "Sind die Leute erledigt?" "Ja." Dann wies er die Mädchen an, nach Sause zu gehen. Als diese zur Tur binausgingen, wollte sich R. und R. anschließen, da schoben sich 2 Bewaffnete zwischen die Madchen und R. und R., und beim Sinausgeben merkten fie, daß 2 Bewaffnete auch hinter ihnen gingen. Als R. und R. vor bem Polizeigebäude auf die andere Seite ber Strafe geben wollten, wurde ihnen angebeutet, sie seien Gefangene und müßten zum Ewaldschacht mitgeben.

Einer von diesen Bewaffneten war ein guter Befannter von R., er beißt Johann Rubanet, arbeitet auf der Myslowiggrube und wohnt anscheinend Moltkestraße. Gegen 5 Uhr famen die 6 Personen zum Ewaldschacht. Die 4 Bewaffneten gingen zurud. 2118 R. das fah, fagte er zu Rubanek: "Du hast uns bergebracht, bann bleib auch da, Du fannst auch seben, was weiter geschieht und wir geben bann mit Dir zurück nach ber Stadt. « Rubanek: "Ich kann nicht, ich muß wieder zurück zur Polizei." Im Ewaldschacht waren in dem großen Raume (Zechenhaus) gegen 30 Mann. Zwei von ihnen löften sich von der Gruppe los ohne Befehl, je einer drängte R. und R. gegen eine Ecte, in der Strohface unordentlich übereinander geworfen waren, und je einer schlug auf R. und R. mit der Sand ein, acht- bis zehnmal ins Geficht (gesprochen wurde zu beiden nichts, es waren alles unbefannte Leute). Alls die Schläger gurucktraten, tamen zwei andere auf R. gu, jedenfalls auch auf R., der eine mit einem dunnen, der andere mit einem diden Rrudftode und foling auf ihn ein. Rach dem vierten bis fünften Schlage brach ber bunnere Stock, bann ichlug er mit bem dideren noch etwa 20 mal zu, zwei Schläge fielen auf ben Ropf, einer in die Rähe des rechten Auges. R. brach zusammen, fiel auf die Gade und erhielt noch 10 bis 15 Schläge mahllos auf den Rörper. Als R. aufstand und der Mann wieder zuschlug, hielt R. den Urm vor und etwa 10 Schläge fielen auf den linken Urm. Die Male sind am Urm am 18. Juni noch deutlich zu sehen. R. bat polnisch, ihn doch in Rube zu laffen, er sei doch Oberschlesier und habe doch nichts gemacht. "Du Pieron fragst noch?" Nun brachten Leute aus dem Nebenraum eine Schüffel mit Waffer und ein Sandtuch. Beide follten fich das Blut aus

dem Gesicht waschen. R. fonnte es nur mit der rechten Sand tun, Die linke Bierbei fah R. den R., der außer einer Verletzung fonnte er nicht benuten. auf der Nase keinen Schlag auf den Ropf erhalten zu haben schien. von den Leuten bemerkte: »Dem andern hättet Ihr auf die Platte etwas geben follen. « (R. hat gelichtetes Saar.) Nun mußten fich beibe auf eine Bank feten. R. schien verftort zu sein; das rechte Auge von R. war diet angeschwollen, dazu Brummen im Kopf und Flimmern vor den Augen. Nach einer Rube von etwa einer viertel Stunde fragten ihn die Leute: "Wie haft Du gewählt?" R.: »Die Abstimmung ist ein Geheimnis und sie gehört auch nicht hierher. « Antwort: "Du Mas, legej (leg Dich). R. wurde auf einen langen Tisch von drei Mann gelegt, einer hielt den Ropf, je einer ein Bein, und erhielt auf das Kommando eines Mannes, der deutsch "zehn« gerufen hatte, von vier Mann je gebn Schläge. 3wei hatten einen bicen Bummifchlauch, zwei andere einen aus Leder geflochtenen Stock (Klopfpeitschenstiel). Dieser Stock war etwa 1 Zoll dick und 1 m lang. Der Gummischlauch war ebenfo lang aber viel ftarter. Die Schlage mit bem Gummi auf bas Rreng waren furchtbar. Der Atem ging aus. Rach diefen 40 Sieben mußte fich R. feten und befam Bedentzeit. Test wurde R. auf die Bant ausgeftrecht und erhielt wieder auf ein deutsches Rommando "zehn" dieselben viermal zehn Schläge. Nun wieder zu R.: "Wie haft Du gewählt?" "Polnisch " "Du Pieron, Du Zigeuner, jett wirst Du noch schwindeln! Legej!« R. erhielt wieder die viermal gebn Schläge. Dann befam R. wieder dieselbe Ungabl. Dazwischen Paufen von etwa 5 Minuten, in benen Wige gemacht und die beiden verhöhnt wurden. Als R. das drittemal geschlagen werden follte, befam R. den Lederstock in die Sand und mußte sich mit den 3 anderen Schlägern neben ben liegenden R. stellen, je 2 auf einer Seite. Es wurde R. befohlen mit auf R. einzuschlagen. (Das Schlagen erfolgte nacheinander wie beim Dreschen auf der Tenne.) R. weigerte sich, wenn er daran war, und erhielt dafür immer einen Schlag mit bem Gummi auf den Rücken. R. hat zwei- bis dreimal zugeschlagen, erhielt in dieser Zeit selbst gegen 10 Schläge. Da R. zusammenzubrechen drohte, murde furze Paufe gemacht, dann murde wieder R. hingelegt, und R. befam den Stock. »Er hat Dich gehauen, jetzt wirst Du ihn hauen. « Ob R. zugeschlagen hat, fann R. nicht fagen. Längere Paufe.

Nach vielleicht einer halben Stunde bekam jeder wieder auf der Bank die viermal zehn Schläge "Als Abendbrot«. Einer sagte: "Ihr habt bekommen Vesper und Abendbrot, das Frühstück wird folgen. Jest könnt Ihr Euch hinlegen." Als sie sich auf die Säcke legten, muß es zwischen 8 bis 9 Uhr gewesen sein, denn das Licht wurde angezündet. Es kamen schaulustige Personen in den Raum und verspotteten die Mißhandelten. Ein Mann, der anscheinend der Vater der Kapuczok war, was seinen Reden,

die sich auf das R.sche Geschäft bezogen, entnommen werden konnte, beste die Unwesenden auf. R. glaubt, daß diese Bete nicht ohne Wirkung blieb. Gegen 2 Uhr nachts fam ein großer Mann in den dreißiger Jahren und stieß beide an und hieß sie nach Sause geben. Beide nahmen ihre Süte und wurden von dem Manne hinausgeführt auf die Straße, die nach Myslowit geht. Die beiden mogen 100 Meter auf Myslowit zu auf der linken Strafenseite gegangen sein, als aus dem Graben daneben 3 Bewaffnete von der Erde aufsprangen: "Bon wo fommt Ihr?" "Bom Ewaldschacht." "Ihr müßt mit zum Kommandanten«. Sie wurden zu der Unterführung geführt, die durch den Bahndamm geht. Beide baten, fie doch nach Saufe geben zu laffen, da fie schon geschlagen worden seien. Giner fagte: »Ersaufen sollte man sie, bier in bem Graben, und nicht weiterführen«. Sie wurden zu der jenfeits der Bahn liegenden Ziegelei in der Myslowitgrube geführt, in das Zimmer eines grauen Saufes, in dem einige Betten und zwei lange Banke waren. Jeder mußte sich auf eine lange Bank setzen. Der Kommandant war nicht da. Die drei Posten gingen vor, nach 5 Minuten famen 7 ober 8 Mann mit gleichen Gummischläuchen und Deitschen, wie im Ewaldschacht. Ohne weiteres Sprechen hieß es wie bort »Legeja. R. wurde auf ber Bant, auf der er faß, umgedreht. 3 Mann hielten ihn und 4 follugen von beiden Seiten auf Ruden und Befaß, je ungefahr fünfzehnmal. R. follte auch geschlagen werden, er bat, ihm nichts zu tun, er hätte doch nichts getan. Man schenkte ihm die Schläge, verlangte aber von ihm, wie im Ewaldsschacht mit der Peitsche als vierter mitzuschlagen. wurde in 4 Abschnitten von je 4 Mann (von jedem 12 bis 15 Schläge) mighandelt. R. hat fich geweigert zu schlagen, ba er keine Rraft mehr habe, mußte aber boch wenigstens zwei leichte Schläge ausführen. Endlich wurden fie in Rube gelaffen und gezwungen, hinauszugeben Richtung auf die Chaussee einzuschlagen, die von Myslowitz und die nach Wilhelminenhütte führt. Es ging quer über einen Acker. R. und R. hielten sich gegenseitig am Urm fest, um nicht umzusinken. Begleitet waren sie von 3. Bewaffneten und einem unbewaffneten Mann. war barfuß, hatte eine der Lederkitschen in der Sand, verfette ihnen Stoße mit den Käuften in die Seiten und gab ihnen Suftritte von binten. Biermal fielen fie bin und wurden mit der Peitsche wieder auf die Ruße gebracht. Go überschritten sie die Chaussee und famen in der Richtung nach Janow, etwa 20 Schritte auf eine Grasfläche, wo R. zusammenbrach und mit ausgebreiteten Armen auf der Erde liegen blieb. ungefähr in der Mitte zwischen der Chaussee und einem Tümpel. Einer von den Leuten holte im Sut Waffer und benetzte das Gesicht und die Sande R.s damit. R. stand einige Schritte bavon entfernt und dachte an Klucht, war aber zu schwach dazu. Die Benetung mit Waffer durch den Barfüßler fann 2 Minuten gedauert haben. Dann brachte einer der Poften dem R. Schlüffel, die er dem R. aus der Tasche genommen hatte, und sagte: »Gehe nach Hause, ich komme nach«. »Ich gehe nicht, ich habe Angst, wieder auf Posten zu stoßen, ich kann auch nicht gehen« (K. wollte R. auch nicht verlassen). Der Posten: »Du siehst, R. kann nicht gehen, wenn er sich erholt, kommt er nach«. So ging K. nach Hause, wo er gegen ½4 Uhr ankam. Es wurde ihm noch die Warnung mit auf den Weg gegeben: »Wenn Du etwas erzählst, wirst Du abends abgeholt und es geht Dir so wie ihm«.

Am 8. Juni kam ein polnischer Apo zu R. im Auftrage eines polnischen Majors, um ihn zu vernehmen. Er sagte u. a., wenn K. einen Schwur ablegen müßte oder das Ehrenwort geben, nichts zu verraten, so entbinde ihn der Major davon und verlange eine offene Aussage; mache er diese nicht, so werde er verhaftet. K. schilderte nun die Vorgänge, wie hier oben mitgeteilt.

R. kehrte nicht mehr nach Hause zurück. Gesucht wurde er in Lazaretten in Schoppinitz und Sosnowice, auch in Privatwohnungen. Sine Belohnung von 10 000 M wurde für die Auffindung ausgesetzt. Am 9. Juni fanden Kinder in einem Tümpel die mit einem Stein beschwerte Leiche R.S. Die goldene Uhr und das Geld sehlten. Die Leiche war fast bis zur Unstenntlichkeit entstellt, doch konnte die Identität einwandsfrei festgestellt werden. Die Beerdigung fand unter großer Beteiligung der deutschen Bevölkerung am 13. Juni statt.

Bericht des Lehrers 3. aus Myslowig.

Am 18. Mai d. J. abends wurde ich verhaftet und nach bem Polizeirevier der Gymnasialstraße gebracht. Auf dem Polizeirevier wurde ich nach meinem Militärverhältnis gefragt und darauf in eine Relle gesperrt. Nach einer Viertelstunde wurde ich wieder herausgeholt und durch eine Eskorte von drei Mann nach dem Ewaldschacht gebracht. Einer von den drei Begleitern war der Plättanstaltsbesitzer Sagau. Beim Abmarsch vom Polizeirevier wurde mir angezeigt, daß bei einem eventuellen Fluchtversuch fofort von der Waffe Gebrauch gemacht würde. Im Swaldschacht angekommen, wurde ich nach der Wache im Maschinenhaus gebracht, wo ich dem Wachthabenden meine Personalien angeben mußte. Darauf bieß man mich auf eine Bank feten. schon nach zwei Minuten ertonte ein Pfiff, und bas elektrische Licht ging aus. Ich felbst wurde, lang auf eine Bank gestreckt, festgehalten und von ungefähr acht Mann mit Gummifnuppeln und Ochfenziemern geschlagen. Nachdem ich ungefähr 100 Schläge erhalten hatte, ertonte wieder ein Pfiff, worauf das Schlagen eingestellt wurde. Gleichzeitig wurde das Licht angedreht. Nach fünf Minuten wiederholte fich genau derfelbe Borgang. Da ich aber dieses Mal in Bewußtlofigkeit fiel, murbe ich



Geschändete Leiche des Mitglieds des deutschen Gelbstschutzes Brok.

Landjäger Scholz.

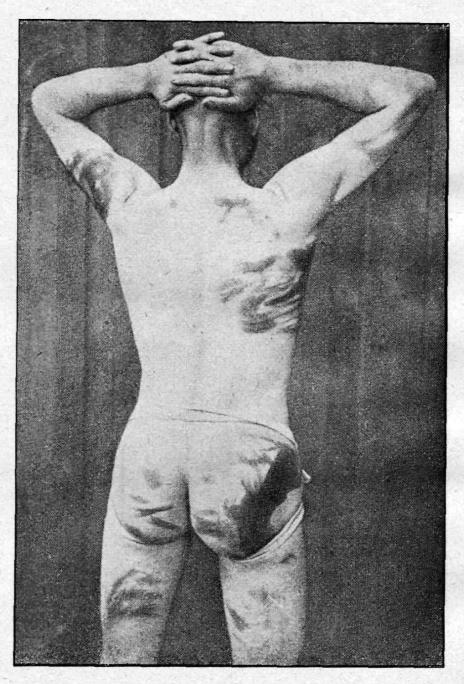

ins Freie geschleppt und bort liegen gelaffen, bis bas Bewußtsein gurückte brte. Darauf wurde ich ins Maschinenhaus zurückgebracht und nun begann man mich nach Einzelheiten auszufragen. Junächst fragte man mich, ob ich in meiner Wohnung Waffen verborgen habe. Alls ich verneinte, wurde ich fo lange gefchlagen, bis ich bor Schmerzen zugab, daß ich eine Pistole zu Sause habe. Darauf fragte man mich, wo in Myslowit Waffen verborgen seien. Ich antwortete, daß mir kein Ort bekannt sei. Sofort murbe ich gefchlagen, fo bag ich vor Schmerzen angab, bag im Sollhause Gewehre verborgen seien. Alls ich die Sahl der Gewehre mit 100 angab, murbe ich fofort wieder geschlagen, bis ich noch 200 zulegte. Da man weiterhin wiffen wollte, welche anderen Waffen fich noch im Sollhaufe befanden, machte ich unter dem Imange ber Schmerzen fingierte Ungaben über Piftolen, Munition, Maschinengewehre usw. Ferner fragte man mich nach der Bahl der Gewehre im Bahnhofshotel. 2118 ich die Antwort gab, daß ich die Sahl der Gewehre nicht angeben könne, murde ich wieder geprügelt, so daß ich 100 Gewehre angab. Darauf erfundigte man sich, wann die lette Stoßtruppenversammlung in Myslowit stattgefunden hatte. Als ich zur Antwort gab, daß ich feiner Stoßtruppenorganisation angehöre und ich infolgedeffen auf die Frage feine Auskunft geben konne, murde ich wieder geprügelt, fo baß ich vor Schmerzen ein beliebiges Datum angab. Ebenfalls unter dem Druck der Schmerzen gab ich ein fingiertes Datum über einen Angriff der deutschen Stoßtruppler auf Myslowit an. Inzwischen war ich einige Male bewußtlos geworden. Man schleppte mich bann hinaus und ließ mich draußen liegen, bis ich das Bewußtsein wiebererlangte. und zu versette man mir beftige Kaustschläge auf den Ropf oder ins Gesicht. Bahrend bes Berhörs ftellte man mich auch auf die Drobe, ob ich polnisch antworten könne. Man legte mir deutsche Fragen vor, und wenn ich darauf deutsch antwortete, wurde ich geschlagen. Erst allmählich fam ich hinter die Schliche und antwortete dann polnisch. Ferner wurde ich gezwungen, "Niech zwie Polska! « zu rufen. Außerdem forderte man mich auf, "Niech zecknie Polska! « zu rufen, was ich wohlweislich mich hütete zu tun. Jedoch wurde ich dadurch in eine Zwangslage gebracht, weil ich durch meine Weigerung ebenso gut einen Vorwand zu weiteren Schlägen hatte geben konnen. Rum Schluß forberte man mich auf, meine Ausfagen zu beschwören. Unter Aufbietung meiner letten Rraft mußte ich auf den Tisch flettern, darauf aufrecht fnien, den Ropf hochhalten und schwören, daß meine Ausfagen der Wahrheit entsprechen. Gobald ich in ben Rnien zusammenbrach ober ben Ropf finten ließ, murbe ich mit ber Faust geschlagen. Da ich wieder bewußtlos zusammenbrach, legte man mich auf einen Strobfad und ließ mich ba einige Beit liegen. Inzwischen war es hell geworben und man forberte mich auf, aufzustehen und nach Schoppinit zu geben. Da ich vor Entfräftung

nicht in der Lage mar, aufzustehen und auch nur einige Schritte zu geben, gab einer von den Dolen den guten Rat, mich noch einmal ju schlagen, dann wurde ich schon geben. Jedoch unterblieb das Schlagen. Nun versuchten zwei Mann mich nach Schoppinit hineinzuschleppen. mußten fie schon nach einigen Schritten ben Berfuch aufgeben, und nun murbe ein Auto bestellt, auf dem ich nach Schoppinit hineingebracht wurde. brachte man mich nach der katholischen Bolksschule am Eingang von Schoppinis, wo ich auf Stroh hingelegt wurde. Bier stellte ich den Verluft meines Sutes, Stockes, meiner Uhr, einer Geldtasche, eines silbernen Sigarettenetuis und 1 100 M fest. Bevor man mich aus dem Ewaldsschacht weggebracht, gab ich zu, daß fämtliche Angaben nur fingiert waren. In Schoppinit wurde ich noch einem furzen Verhör unterzogen und gefragt, weshalb ich folche Angaben gemacht habe. Ich fonnte nur antworten, daß alle Ungaben burch Schläge erzwungen worden feien. Doch ging aus dem Bemerten des Fragers bervor, daß mir noch immer kein Glauben geschenft werde. Nun wurde ich in die Rrankenstube geschafft und nach einer Woche nach Myslowit transportiert. Uber meine Behandlung in Schoppinit muß ich fagen, daß ich trot meines ichwer franken Quftandes aus ber im erften Stock gelegenen Krantenftube fogar nachts felber in den Sof hinausgeben mußte, um meine Rotdurft zu verrichten oder Trinfmaffer zu holen. Tage war ich bei folden Gelegenheiten Beleidigungen durch Aurufe ausgesett.

Ich habe zu meinem Bericht noch folgende Einzelheiten hinzuzufügen. Man hob mich während des Verhörs zeitweilig an den Füßen hoch und schlug auf mich ein. Einer von den Anwesenden gab den Rat, mich in einen Tümpel des Ewaldschachtes zu werfen. Als ich in die Schule nach Schoppinitz gebracht worden war und wie leblos auf dem Stroh lag, sagte einer von den Polen: "Der kommt nicht durch. Ich werde warten, bis er das letzte Mal mit den Zähnen klappert, dann nehme ich mir seine braunen Schuhe!"

Ich bin jederzeit bereit, meine Ausfagen eidlich zu erharten.

gez. Th. 3., Lehrer.

Kattowig, den 13. Mai 1921.

Unvorgeladen erscheint der Bergpraktikant Wilhelm W. aus Kattowitz, ledig, 18 Jahre alt, und gibt folgendes zu Protokoll:

Um Donerstag, den 12. Mai, ging ich die Reichsbankstraße entlang und wurde von 5 bewassneten Polen nach der Telephonzentrale der Ferdinand-grube gebracht. Dortselbst wurde ich mit Gummiknüppeln und Gewehrstolben von den Insurgenten mißhandelt. Daraushin wurde ich nach dem Rathaus Bogutschüß-Süd gebracht und mußte dort mit hochgehobenen

Sänden Aniebeuge stehen, sowie mit blanken Anieen auf Erbsen herumrutschen. Nach dieser Prozedur wurde ich in eine Zelle gesperrt, wo ich daselbst die ganze Nacht verblieb. Seute vormittag wurde ich dem Kommandanten vorgeführt; nachdem ich unterschreiben mußte, daß ich auf keine Art und Weise mißhandelt wurde, wurden mir meine abgenommenen Papiere wieder ausgehändigt und ich selbst entlassen.

Ich versichere an Eides Statt, daß meine Angaben auf Wahrheit beruhen.

v. g. u. gez. Wilhelm W. geschlossen gez. Unterschrift.

Josefsborf, den 15. Mai 1921.

Am Sonnabend, den 14. d. M., mittags 12 Uhr, wurde ich durch 2 bewaffnete Insurgenten von der Arbeitsstelle Hohenlohe-Zinkhütte geholt. Diese brachten mich auf die Rommandantur Schule II Josefsdorf. Dort sperrte man mich in einen seuchten Kellerraum. Nachts sin der Zeit von 12 bis 1 Uhr wurde ich vor den Rommandanten Paul Rusetzti gebracht, der mir 20 Reitspeitschenschläge zudiktierte. Diese Strafe wurde auf bloßem Körper vollzogen mit üblichen Stößen und Ohrfeigen.

v. g. u. gez. Rudolf L.

Kattowit, den 12. Mai 1921.

Unvorgeladen erscheint die unverehelichte Hüttenarbeiterin Pauline Sch. aus Zalenze und erklärt:

Am Dienstag, den 12. Mai 1921, saß mein 26 jähriger Sohn mit seinem Arbeitskollegen Paul B. vor dem Hause Karostr. 12a und unterhielten sich über die Arbeitseinstellung. Im Verlaufe des Gesprächs äußerte mein Sohn:

»Laß gut sein, Paul, jetzt triumphieren die (gemeint waren die Polen), später aber werden wir triumphieren.«

Dieses Gespräch hat die in demselben Hause wohnende Frau Margarete Storuppa, deren Shemann sich unter den Insurgenten besindet, gehört und überbrachte eine entstellte Meldung ihrem Shemanne sowie dem als Großpolen bekannten Bäckermeister Viktor Jeschonek aus Zalenze. Mein Sohn begab sich daraushin etwa in der zehnten Vormittagsstunde, um noch verschiedene Einkäuse zu besorgen (er stand kurz vor seiner Verheiratung), in das Dorf. In der Nähe der Lelonekschen Schmiede auf der Moltkestraße wurde mein Sohn von bewaffneten Polen festgenommen und nach dem Verwaltungsge-

baude der ftaatlichen Polizei unter fortwahrenden Mighandlungen geschleppt. In bem Berwaltungsgebäude angelangt, murde mein Sohn nach einem Simmer gebracht und bort mighandelt, fo daß die vor dem Bebaude ftebende Menschenmenge die Rlagelaute des Diffhandelten borte; furz barauf fiel ein Schuß. Die braugen ftebenden Leute mußten fich auf einen gegebenen Befehl bin umdreben und mein Sobn murde, in eine Dede gehüllt, auf einen bereitstehenden Wagen wie ein Stud Dieh geworfen und nach den Baraden gefahren. Bon einem Infurgentenposten (Rarl Storuppa, Chemann ber Margarete Storuppa) ift meinem 28 jährigen Sohne Viftor bie Mitteilung gemacht worden, daß fie feinen Bruder foeben erschoffen hatten. Mein Gohn machte fich sofort auf den Weg nach den Baracken und nahm unterwegs fogleich den praftischen Urzt Dr. Seinrich aus Zalenze zur ärztlichen Silfeleistung mit. Meinem Sohne murde der Eintritt in die Baracken gestattet, der Zutritt jedoch bem Dr. Heinrich mit barschen Worten, daß eine Operation nicht mehr nötig fei, verweigert. Mein Sohn Vittor schaffte nunmehr feinen verwundeten Bruder mittels Krankenwagens nach bem städtischen Krankenhause Rattowig. dem Transport nach Rattowit erwachte mein Gohn aus feiner Bewußtlofigfeit und fagte gu feinem Bruder: "Biftor, Du bift es, Daraufbin ichof meinem Sohne Johann ein Blutber Rarl ... « ftrom aus dem Munde, er verfiel wieder in Bewußtlofigfeit und ftarb, ohne bas Bewußtsein wieder erlangt zu haben, nachmittags Daß mein Sohn infolge ber Mißbandlungen laut geschrien hat und baß ein Schuß gefallen ift, werden

- 1. der Vollziehungsbeamte Paul 5. in Jalenze, Moltkeftr.,
- 2. die Witwe Marie D. in Zalenze, Karostr. wohnhaft, bezeugen. Ich selbst habe die Leiche meines Sohnes im städtischen Krankenhause gesehen und habe folgende Verletzungen wahrgenommen:
  - 1. über dem linken Auge eine Wunde, anscheinend von einem Schlage herrührend, so daß das Auge ausgelaufen ift,
  - 2. ein Bruftschuß (das Jackett, Weste und Semd sowie das Lebensmittelbuch und die Legitimationsfarte durchlöchert, von einem Schuß herrührend),
  - 3. eine lange Schnittmunde am Bauche (anscheinend ein Dolchstich).

Ich bemerke noch, daß Frau Storuppa geäußert hat, daß aus diesem Sause noch ein Dieron verschwinden musse.

v. g. 11. gez. Pauline Sch.

Ratibor, den 30. Mai 1921.

Es-erscheint der Zimmerpolier Alois M., geboren am 17. Dezember 1891 in Krostoschowitz, wohnhaft in Mschanna, und erklärt folgendes:

Es wurden die noch vorhandenen deutschgesinnten Männer aus den verschiedenen Dörfern zusammengeholt und als angebliche deutsche Gefangene über Sohrau nach Polen gebracht. Den Leuten wurden dabei die Kleider vom Leibe geriffen und sie mit Ochsenziemern u. dgl. auf das schwerste mißhandelt. ..... Soweit ich weiß, wird alles, was die Insurgenten gefangennehmen bzw. internieren, nach Polen verschleppt. Was dort nicht umgebracht wird, wird angeblich in eine unterirdische chemische Fabrik gebracht.

Eine Frau M. aus Krostoschowitz war schon mehreremal in Polen, um etwas über ihren verschleppten Mann zu erfahren. Sie erfuhr aber nichts. Das eine Mal wurden vor ihren Augen sieben verschleppte Deutsche erschossen.

Ich bin bereit, meine Ausfagen eidlich zu befräftigen.

v. g. u. gez. Alvis M.

Ratibor, den 19. Mai 1921.

Unvorgeladen erscheint Herr Hauptlehrer G. aus Königlich Zamislau, Kreis Rybnik, und gibt folgendes zu Protokoll:

Nachdem am 15. Mai 1921 Frauen, Kinder und Männer über 45 Jahre, welche sich in dem Flüchtlingszuge von Rybnik nach Ratibor befanden, in Lukafine ausgetauscht worden waren, wurden wir jüngeren Mannsleute, ungefähr 90 an der Zahl, von Lukasine nach Schönburg transportiert. In meiner Kolonne befand sich ein gewiffer S. aus Rybnit und C. aus Chwallowig. Wir wurden von 12 Bewachungsmannschaften transportiert. Diese erklärten uns, daß wir zunächst nach Schönburg transportiert werden, um von dort über die Grenze abgeschoben zu werden. Es sollte jeder niedergeschossen werden, der einen Fluchtversuch unternehmen wurde. Sinter Lukasine begegneten wir einem Wagen mit polnischen Insurgenten. Der eine Insurgent zog feinen Degen und drohte auf uns einzustechen. Er fprang vom Wagen und fcblug auf G. ein, womit und wie oft, habe ich nicht gefeben, ba ich vorn im Juge war, während S. sich bei den andern hinten befand. Wir gingen hierauf weiter und famen nach Kornowat. Dort befand fich eine Bande, welche mit Stöcken, Gummiknüppeln und Teppichklopfern bewaffnet war. Als wir an diefe berankamen, stürzten fie fich fofort auf uns und riffen uns Schirme und Stocke

gewaltsam aus den Sanden. Mir felbst wurde ein neuer Stockschirm im Werte von 190 M geraubt. Die Bande, ungefähr 35 Mann stark, war vorher jedenfalls verständigt worden, daß unfer Rug dort durchkommen follte. Sie fuchten fofort nach S. und C. 218 fie lettgenannte erkannt hatten, fclugen fie in graufamfter Beife mit Stoden, Gummitnuppeln und einem Teppichtlopfer auf fie ein. Die meiften Schlage bekamen fie auf den Ropf. Das Blut der Bermundeten spritte nach allen Seiten. Ich selbst hatte eine Menge Blutspriger davon. Hierbei entstand ein furcht. bares Gefreische und Geheule, ein jeder versuchte zu entfliehen. Plötlich fiel Die Begleitmannschaften kommandierten, stehen zu bleiben, andernfalls auf uns scharfgeschoffen wurde. Die Begleitmannschaften gaben sich nich t die geringste Mühe, uns zu schützen. Wir wurden wieder gesammelt und weiter gegen Schönburg geführt. Bald erschien ein Wagen mit polnischen Apo-Leuten, welche die ich werverletten S. und C. aufnahmen. Run gelangten wir nach Schloß Schönburg. Dort nahmen die Insurgenten wieder eine brobende Saltung gegen uns ein und schlugen mit Stoden auf verschiedene Flüchtlinge ein. Zulett fab ich S. und C. im Schreibzimmer des polnischen Kommandanten. Ich bekam einen Passierschein nach Ratibor. Ich wurde nach Lukasine zurücktransport und sollte von dort aus nach Ratibor burchgelaffen werben. In Lukafine belauschte ich ein Gespräch zwischen polnischen Insurgenten, welche untereinander ergablten, baß S. in der vergangenen Nacht mit Arten totgeschlagen worden fei. Ein Insurgent fragte, ob denn bei S. feine Schufmunden vorhanden waren, worauf der andere erflarte, daß bei G. eine Schuß. wunde vorhanden mare. Ich felbst murde am 16. d. M., mittags gegen 1 Uhr, gegen polnische Gefangene ausgetauscht.

gez. Rurt G.

Lager Lamsdorf, den 17. Juni 1921.

Es erscheint der Bergmann Franz B. aus Birkenau, Kreis Rybnik. und erklärt: Um 14. Mai bin ich auf der polnischen Wache in Birkenau von drei Wachleuten schwer mißhandelt worden. Um rechten Oberarm erhielt ich zwei tiefe klaffende Wunden, eine solche auch an der Brust. (B. zeigte den Oberarm vor. Auf der Innenseite ist eine 6 bis 7 cm lange rote Narbe mit ziemlich glatten Rändern, auf der Außenseite eine etwa 12 cm lange, sehr starke erhöhte Narbe. Aber der rechten Brustwarze ist eine halbmondförmige, etwa 3 cm lange, breite rote Narbe zu sehen.) Womit die Wunden verursacht worden sind, kann ich nicht sagen. Ich habe die Wunden auf dem Urm von hinten erhalten, umsehen durste ich mich nicht. Dann wurde ich zu Boden geworfen und mit Stiefeln getreten, mit Ochsenziemern und

Gummiknüppeln geschlagen. Einer setzte mir den Browning auf die Brust. Als ich am 16. Mai eine große Schar Bewassnete auf mich zustommen sah, flüchtete ich in den Wald. Dabei wurden etwa 50 Schüsse auf mich abgegeben. Ich bin dann entstohen nach dem Flüchtlingslager in Rybnik.

v. g. u.
gez. Franz B.
geschlossen
gez. Dr. Christian, Landgerichtsrat.

Ratibor, den 23. Juni 1921.

Unvorgeladen erscheint der Fleischer und Gastwirt Herr Arthur Z. aus Groß Rauden, geb. am 2. November 1875 ebendaselbst, und gibt folgendes zu Protofoll:

Um 5. Mai 1921 kamen ungefähr 3 000 Mann Insurgenten nach Groß Rauden einmarschiert. Ich war gerade in meinem Laden mit Aleischaushacken beschäftigt, da hörte ich einen gewaltigen Lärm in meinem Gastlofal. Ich begab mich in dasselbe, um nachzusehen, wodurch der Lärm entstanden sei und fragte, was hier los ware. Sofort famen 4 Mann auf mich zu, einer von ihnen schlug mich ins Gesicht und fagte: "Pierunje, fannst Du nicht polnisch sprechen!" Darauf kam eine große Horde in das Fleischergeschäft. Ich begab mich daber fofort wieder in dasfelbe gurud. Die Sorde fiel fofort über mich ber, folug mich mit Rolben, Gummifnuppeln und Gabeln über ben Ropf und den Ruden. Mein Gobn Georg, der im Stalle Pferde geputt batte, tam auf den garm in den Laden hinein und murde gleichfalls von ibnen überfallen und zu Boden geschlagen, mit den Worten »nicht einmal feine Leiche darf hierbleiben, fondern muß nach Polen rüber«. Töchter Marie, Margarete und Silbegard eilten bingu, murben aber von den Infurgenten mit Rolbenftogen, Fugtritten und Sabeln bearbeitet. Meiner Tochter Marie murde mit dem Gabel die Sand durchschlagen. Bei diefen Erzeffen beteiligte fich der Solgfäller Sanuffet aus Klein Rauben, Fleischer Stowronet aus Stodoll, Maffarczyt, Dubet, Slomfa, Bernacisto, famtliche aus Stodoll, Bochenef aus Chwallengis, Rreis Rybnik, und andere aus Orzupowitz, Roy und Rogoisna. Von diesen zeichnete fich befonders Bernacisto badurch aus, daß er das Beil erwischte, dasselbe erhob, um meinen Gobn bamit zu erschlagen. Ich fprang bingu, griff in das Beil hinein und entriß es ihn und warf es in die Ecke. Ein junger Mann, ber anständiger als die anderen zu fein schien, fagte mir, wir mögen uns doch retten. Da fam der Rommandant Gobef aus Roy ober Rogoisna und fagte mir, ich folle das Geld an mich nehmen, dem es war ihm nur darum zu tun, dieses mir zu rauben. Ich und meine Töchter aber schleppten meinen Sohn durch die Schlafstube in die Rüche. Die Horde folgte uns, erblickte aber in meiner Schlafstube einen großen Doften Zigarren und fielen wie die Raben

Ein Sanitäter reichte uns Verbandszeug womit wir die Wunden darüber her. des Sohnes verbanden. Auch Sobet war mir gefolgt. Er befahl Mannschaften das Lokal zu fäubern und stellte Wachen aus. Darauf bieß er mich, nach oben in die Zimmer zu geben. Da er im Nebenzimmer Stimmen borte, benn auch dorthin waren schon die Unholde gedrungen und hatten alles ausgeplündert, befahl er diesen, sofort sich zu entfernen. Nun fragte er mich, »wo hast du das Geld, gib es fofort beraus«. Ich fagte, »die Raffe haben doch die Leute schon geraubt, ich befite fein Geld «. Da zog er feinen Degen und drang auf mich ein, ich erhob den Urm um ihn abzuwehren, da zerschlug er mir durch einen Sieb den Arm. Ich lief himunter, da rief er mir nach, » diesem Dieron werden wir im Reller eine Rugel geben«. Er befahl einzelnen Mannschaften, mich in den Reller zu zerren; da ich mich dagegen wehrte, befahl er feinen Leuten, mich mit den Kußen in die Kniekeble zu hacken, damit ich in den Reller hinabrutsche. Da ich mein Ende vor Augen fab, befreite ich mich mit aller Gewalt, lief nach dem Sof, stellte mich frei bin und rief: »Ich bin fein Sund, daß ihr mich totschlaget; wenn ihr meinen Tod wollt, dann erschießt mich, ich steh hier. « Da aber eine Menge Leute da waren, taten sie es nicht, sondern schleppten mich nach dem Maschinenhaus. Ich rif mich wieder los, stellte mich an die Wand und rief, wenn ihr schießen wollt, dann schießt. Indem tam meine Tochter Sildegard binzugesprungen, fiel mir um den Hals und rief, wenn ihr uns erschießen wollt, dann erschießt uns beide. Nun ging ich unbehelligt in die Rüche. Dafelbst befand sich ein Tisch, in welchem 2 Schubladen, die zwar unverschlossen, aber verguollen waren. Man forderte von mir, ich möchte die Schubladen öffnen, da ich sagte, sie seien unverschlossen, glaubte man mir dies nicht, sondern reichte mir ein Beil, damit ich die Schubladen aufschlage. Bor der furchtbaren Erregung zitterte ich berartig, daß ich keinen Schlag auszuführen vermochte. Da entriß mir Gobet die Art und holte auf mich aus, da sprang meine Tochter Silbegard berbei und entriß ihnen das Beil. Indem erinnerte ich mich, daß ja die Schubladen überhaupt feinen Boden haben. Ich machte die Räuber darauf aufmerksam, und als sie sich davon überzeugt hatten, schlug mich Sobet mit feiner Diftole in den Racen mit 2 Schlägen. Darauf entfernten sich die Räuber, und es wurde etwas stiller. Meine Tochter knieten an meinem niedergeschlagenen Sohn und beteten, da fam wiederum eine neue Horbe in die Ruche, da fie aber bas jammervolle Bild fahen, wurden fie doch von Mitleid gerührt und ließen von uns ab. Gine neue Gorde drang in das Gaftzimmer ein und bearbeitete mit Rolbenschlägen mein Klavier. Ich schleppte mich nach dem Gaftzimmer und sah den jungen Mann, der vorbin Mitleid mit mir batte, und bat ibn, mein Klavier noch zu retten. brang gleich auf die Bande ein und vertrieb fie, stellte einen Posten an bas Rlavier und an die Rüche, damit wir nicht mehr beläftigt wurden; er gab uns aber auch gleichzeitig den Rat, da jest etwas Rube eingetreten fei, mit meinen Rindern zu entflieben. Seinem Rat folgten wir, nahmen den bewußtlofen Sobn

Bon den Polen grauenvoll entstellte Leichen der Deutschen.

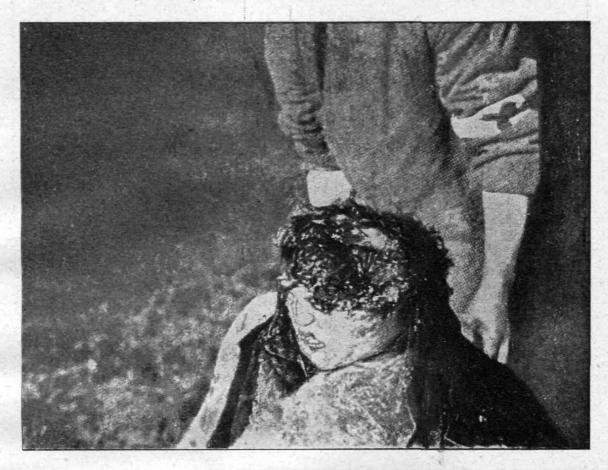



Drei schwer mißhandelte Landjäger aus dem von polnischen Insurgenten erstürmten Hindenburger Flüchtlingslager im Krankenhaus zu Gleiwitz.

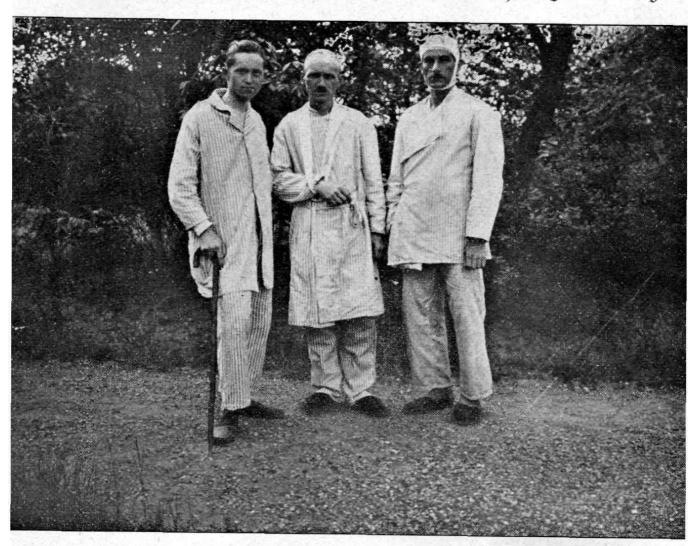

Deutsche Flüchtlinge im Krankenhaus in Gleiwiß.



und trugen ihn in das Nachbargrundstück zu Kaufmann 2B. Aus Furcht, von den Insurgenten dafür bestraft zu werden, wollte man uns anfänglich nicht aufnehmen, doch jammerte sie unser Zustand berartig, daß sie uns doch in der Wohnstube verstedten. Da aber auch Insurgenten dort in den Raufladen famen, mußten wir wiederholt unter die Betten und in ten Reller friechen, da mein Sohn mittlerweile zu sich gekommen war. Bei W's verblieben wir die Nacht über, der Arzt wurde am Morgen benachrichtigt. Derfelbe schickte Krankenschwestern, die uns notdurftig verbanden und mittels eines gedeckten Wagens in das Krankenhaus überführten, woselbst wir bis zum 20. Juni verblieben. Wiederholt wollte man mich aus dem Krankenhause herausholen und verschleppen. Meine Tochter Margarete verblieb in meiner Besitzung, um die Wirtschaft bort weiterzuführen. Fortwährend famen in mein Geschäft neue Insurgenten, ließen fich wohnlich nieder und verlangten Effen und Betrante, die ihnen, soweit noch etwas da war, ohne Bezahlung verabfolgt wurden. Meinen Gobn hatte man vor 3 Wochen aus dem Rrantenhause herausgeholt, und er mußte trot feiner Schwäche bis nach Reuberun gu Guß geben. In bem dortigen Lager wurde er zwar nicht mehr geschlagen, doch war die Rost für die 3000 verschleppten Deutschen durchaus ungenießbar. Berschimmeltes Brot und Waffersuppe war die Nahrung, so daß der größte Teil an Ruhr erkrankte.

Aber die weiteren Zustände und das Hausen der Insurgenten in Groß Randau werde ich in einem besonderen Protokoll nähere Angaben machen, da ich gegenwärtig noch zu schwach bin, dieses zu tun. Denn ich habe vor Schmerzen seit 6 Wochen kaum eine Nacht geschlafen. Alle diese meine Angaben habe ich der Wahrheit gemäß berichtet und bin gern bereit, diese eidlich zu bekräftigen.

gez. Arthur J., Gastwirt und Fleischermeister. v. w. v. gez. B.

Ratibor, den 23. Juni 1921.

Unaufgefordert erscheint der Kaufmann Herr Hans B. aus Rybnik und gibt folgendes zu Protokoll:

Am 14. Mai kam ich mit dem Flüchtlingstrausport, der unter dem Schutze der J. R. von Rybnik nach Ratibor abgehen sollte, nach Nensa, wo uns das Gepäck von französischen Soldaten revidiert wurde. Bei der Revision stahlen die Franzosen kleinere Wertsachen, wie Uhr, Photoapparat, Rasierapparat usw. Die Kleidungsstücke warsen sie den Polen zu. In Nensa schmuggelte ich mich in den Zug, der bis Markowich suhr, und wurde von da aus nach Lukasine transportiert. Bei der Kontrolle in Lukasine wurden Frauen und Männer unter 18 bzw. über 45 Jahre turchgelassen. Die übrigen wurden zusammen-

gestellt und nach Schönburg zurücktransportiert. In Kornowas murde ein gemiffer G. und C. mit Stocken mighandelt. In Schonburg wurde auf mein Berlangen ein polnischer Ausweis nach Rybnit ausgestellt. Bei Beate-Glücksgrube, der letten polnischen Dostenlinie, hielten mich die Dolen mit der Bemerkung an, daß ich »stoßtruppverdächtig« sei und führten mich vor den polnischen Apo-Leutnant Jäger in Samislau. Auf Anordnung des polnischen Offiziers wurde ich mit noch einigen Gefangenen nach Loslau geschafft. Auf bem Wege von Bamislau nach Niedobschüt mußte abwechselnd einer hinter dem Transport geben, der mit Rolben und Gummifnuppeln gefchlagen wurde, bis er zusammenbrach. Unter den polnischen Begleitern befand sich Biftor Smolfa aus Rybnif. In Loslau wurden wir in ben Zellen des Magistratsgebäudes untergebracht; Decken befamen wir nicht. 2 Tage barauf tamen wir in die Rigarrenfabrit nach Loslau. Gin gewiffer Muschollet aus Paruschowig erkannte mich. Abends um 10 Uhr rief mich der Roch in die Ruche. Bon ben bort anwesenden Beamten murde ich mit Gummifnuppeln gefchlagen, bis mir bas Blut aus Rafe und Mund hervorquoll. Ich batte barauf ftarte Lungen- und Rierenfcmerzen, mas wohl darauf zurückzuführen ift, daß mir Teile der Lunge abgeschlagen worden find. Rachsten Tag murben wir bor ein polnisches Rriegsgericht geführt, das fich aus dem Redafteur Trunthardt und dem polnischen Apo-Leutnant Jager zusammensette. Jager schickte mich nach Loslau zuruck. Dort wurde ich verhört und nach Sohrau in das Gerichtsgefängnis geschafft. Auf der Reise durch Jastrzemb baten wir um Waffer, welches uns nicht gewährt wurde. Erst auf Beranlaffung eines vorübergebenden Pfarrers befamen wir etwas Waffer. In Sohrau angelangt, wurde ich in eine Zelle, die früher als Spülraum diente, mit 7 anderen gebracht. Nach Ablauf eines Tages führten sie uns in eine Kellerzelle, in der fich die Wachtmannschaften mit einem Offizier befanden. Dort mußten wir uns auf einen Tifch legen und befamen 30 Schläge mit Bummiknuppeln, wobei der Offizier gablte, dann ließ man uns in die Belle gurud. Alle 2 Stunden famen Polen, um uns zu revidieren, und ichlugen uns bei ber Belegenheit mit Kauften und Stoden ins Beficht. Loslau kamen wir nach dem Dominium Biaffowit bei Neuberun, Kreis Pleg. Die Verpflegung war gang miferabel. Auf Vermittlung des Genfer Roten Rreuzes wurden wir über Schoppinig, Lublinit und Rosenberg ausgetauscht. Bei Laurabhütte versuchten die Dolen in unseren Sug, der unter Roter-Rreug-Alagge fubr, mit beißem Ralt zu fprigen. Blücklicherweise wurde niemand verlett.

v. g. u. gez. Hans B. geschlossen E. Brief der Tochter W.'s an ihren Bruder.

Im Mai 1921.

Papa hat auch erzählt, wie er verwundet wurde. Er ist in Markowis mit dem jungen 5. und N. aus Paruschowis zum Kommandanten geführt worden. Da erkennt der kleine H. denselben als den Sindrecher, der zulest bei H. eingebrochen ist, und sagt zum Papa: "Herr W., das ist der Mann, der bei uns zulest eingebrochen ist, ich erkenne ihn ganz genau«. Das hat der Junge leider etwas zu laut gesagt, so daß der Kommandant es gehört hat. Die But desselben kannst Du Dir ja denken. Deshalb hat er drei richtige Kerle ausgesucht, um diesen Zeugen beiseitezuschaffen. Run mußte Papa, der H. Junge und R. mit den drei Räubern losgehen durch den Markowiser Wald auf die Chausse nach Kornowaß zu. Dort in der Schonung angelangt, schießen die Kerle auf die drei. Der H. ist gut getroffen, ebenso R., nur Papa hat den Streifschuß am Kopf, wovon er nur betäubt niedersiel. Als die Bande ihn ausgezogen hatte, ist er wieder zu sich gekommen, worauf ihn einer den Lungenschuß gab. Da war er natürlich wieder leblos und die Bande zog ihn vollständig aus.....

## Ratibor, den 17. Juni 1921.

Unvorgeladen erscheint der Maurer August St., geboren am 14. November 1899 zu Deutsch-Krawarn, zuletzt wohnhaft in Nikolai, und gibt nachstehendes zu Protokoll:

Um 3. Mai, zu Beginn des Polenaufstandes, wurde ich unter dem Berbachte, beutscher Stoßtruppler zu sein, fofort ins Gefängnis gesetzt, woselbst ich vom 3. bis 9. Mai eingesperrt war. Dann wurde ich entlassen mit der Weifung, mich dreimal täglich auf der Polizei zu melden. Ich ging sofort zu dem englischen Kreiskontrolleur, um daselbst eine Beschwerde zu Protokoll zu bringen. Es wurde mir vom Herrn Kreiskontrolleur die Weisung zuteil, mich nicht zu melden, da bis jett die Polen dazu gar kein Recht hatten und Nifolgi noch nicht befest sei. Um 21. Mai begab ich mich auf die Bürgermeisterei, forderte meine Papiere zurud und ersuchte um Ausstellung einer Drzepustka, ba ich in Ratibor in Arbeit treten wollte. Man verhaftete mich ohne jeglichen Grund und brachte mich mit einem Auto nach Jankowitz bei Pleß. Dort wurde ich wiederum interniert und blieb dafelbst bis zum 3. Juni. Der polnische Leutnant warf mir sofort vor, er ertenne es sofort an meiner Müge, daß ich deutscher Stoßtruppler sei, und belohnte mich sofort, da ich mich dagegen wehrte, zur Entfleidungskommiffion zu gehören, mit einem Fußtritt. In der Schulftube, mo ich eingesperrt war, kamen polnische Insurgenten, mit Gewehren bewaffnet, und fragten mich und die anderen, welcher Besinnung wir waren. Gie traftierten uns barauf mit Rolbenichlagen und Rolbenftogen. Ich erhielt während meiner Befangenschaft in Janfowit beinahe 200 folder Schläge. Am 11. wurde ich nach Tichau transportiert. Dort wurden wir 8 Personen in einer Zelle untergebracht, außerdem war in derfelben nur ein einziges Bett vorhanden und die gange Belle mit Blut besudelt. Nachts erschien eine große Angahl Insurgenten in der Belle, jeder hatte in der linken Sand einen Revolver und in der rechten einen Ochfenziemer. Mit letterem ichlug man und in gräßlicher Beife auf ben Ropf und die anderen Rörperteile. Die Nahrung bestand bort aus faltem Raffee und einem Stucken Brot. Am 15. fruh wurden wir mit einem französischen Auto unter franzöfischer Flagge, unter Bewachung von 3 frangösischen Soldaten und 7 Insurgenten, welche uns ohrfeigten und anspucten und mit der Fauft ins Geficht ichlugen, nach Dleg gebracht. Bon da wurden wir mit dem Juge nach Gottschalkowit gebracht. Auf der Brücke an der Grenze wurden wir den Hallerfoldaten übergeben, welche uns wiederum der polnischen Gendarmerie in Dziedzit überlieferten. Bon da follten wir nach Krakau in ein Lager gebracht werden. Sier unternahm ich einen Fluchtversuch, der mir auch gelang.

Ich bin bereit, diese Aussagen zu beeiden.

v. g. u. gez. August St. g. w. o. gez. B.

Lamsborf, den 24. Juni 1921.

Ich heiße Theodor W., geboren 22. April 1893 in Königshütte, Bergmann, wohnhaft in Königshütte.

Am 10. Juni wurde ich in Königshütte zum zweiten Male verhaftet unter der Begründung, ich wäre Stoßtruppler. Ich wurde in das Internierungslager Neuberun gebracht, und beobachtete dort verschiedene Mißhandlungen meiner Kameraden. Schon unterwegs wurden wir von den Begleitmannschaften vollständig ausgeplündert und geschlagen. An der Scheune Holzhagen wurden wir gemeindeweise gestaffelt und einige von uns auf Angaben uns unbekannter Polen hin herausgezogen und auf Geheiß des Transportführers Walloschek aus Dobersdorf, Kreis Neustadt, der Ortskommandant von Biskupig ist, schwer mißhandelt. Arthur Sp. aus Königshütte, der als Jude angesehen wurde, wurde von Walloschek mit drahtumwickelten Gummiskinüppeln furchtbar geschlagen und von den Insurgenten mit Fußtritten und Kolbenstößen mißhandelt. Als er blutüberströmt zusammenbrach, wurde er in den nahen Teich geworfen, wo er

zwar wieder zu sich kam, aber nicht fähig war, uns zu erkennen. Einem gewissen St. aus Twardawa, Kreis Neustadt, erging es ähnlich. Walloschek figurierte unter dem Decknamen Kowollik. Unter vielen anderen kennt St. ihn persönlich, da er aus dem Nachbardorf stammt. St. und Sp. liegen im Lazarett in Neuberun, da sie infolge der unglaublichen Mißhandlungen nicht transportfähig sind.

v. g. u. gez. Theodor W.

Ich heiße Paul W., geboren 22. Oktober 1879 in Königshütte, Bergmann in Königshütte.

Ich wurde mit meinem Bruder Theodor verhaftet und schließe mich seinen Aussagen an. Besonderes habe ich nicht hinzuzufügen.

v. g. u.
gez. Paul W.
geschlossen
gez. G.

Kattowit, den 11. Juni 1921.

Es erscheint unvorgeladen Herr Franz P. aus Nikolai und gibt folgendes zu Protokoll:

Am Sonnabend, den 14. Mai 1921, erschienen in meiner Wohnung 10 Insurgenten und 2 Apo-Beamte und gaben 2 Schüffe ab. Ich lag im Bett. Bunachft betam ich einen Schlag ins Geficht mit einem Bewehrfolben, fo daß mir ein Sahn berausbrach. Dann mußte ich aus bem Bett, die Hände hoch, und mich ankleiden. Sie schleppten mich durch die Straßen, wo mich noch mehr Insurgenten auf ber Krakauer Straße erwarteten. Sier wurde mir zunächst wieder einmal eine Tracht Drugel mit bem Bummiknuppel und Backpfeifen verabfolgt und von mir verlangt, ich folle angeben, wo die Waffen und Munition liegen. Als ich die Ausfage verweigerte, murde ich nach Charlottenthal geführt, an einen Baum gebunden; 5 Mann entsicherten ihre Rarabiner und ichoffen an mir vorbei in die Luft, um mich badurch zur Ausfage zu zwingen. auch hier nicht die Ausfage machte, banden sie mich los und führten mich in das Insurgentenlager zu Aschner auf der Symlowiter Chaussee. Sier wurde ich wieder mit Fußtritten und Rolbenftößen bearbeitet, bis ich bewußtlos zusammenbrach. Als ich wieder zur Besinnung fam, sah ich neben mir verschiedene junge Leute, wie N., Josef, B., Karl, 3 Brüder W., die nun mein Schickfal teilten. Um zwei Uhr nachts mußten wir aufbrechen und wurden mit auf den Ruden gebundenen Sanden nach Mofrau Dort angekommen, wurden wir auf dem Dominium in eine geführt.

Zelle gesperrt. Hier blieben wir bis 10 Uhr vormittags. Dann ging es weiter über Ober-, Mittel- und Niederlagist, Wyrow, Wilkowy und Tichau. In Tichau wurden wir vor den dortigen Kommandanten geführt. Mls wir ihn baten, uns die Sande vom Ruden zu löfen, er. hielten wir einen Kolbenschlag. Ich wurde von einem Insurgenten nach meinem Namen gefragt und faum, daß ich meinen Namen ausgesprochen hatte, befam ich wieder einen Rolbenfchlag, und ich brach wieder befinnungsloß zusammen. Dann wurden wir zu einem polnischen Offizier geführt, bier wurden die Posten gewechselt und wir bekamen neue Bewachung. Jett wurden wir verurteilt, durch die Straffen von Tichau zu ziehen und polnisch zu rufen: »Ich bin heimattreu, hoch lebe Polen«. Darauf wurden wir über Wartoglowiet nach Urbanowit transportiert. Auf dem Trans. port wurden wir auf die ichandlichfte Beife mighandelt. Die Mügen murden uns verfehrt aufgefett, mir murden gezwungen polnische Lieder zu singen, und wer nicht mitfang, befam wieder Drügel. Weil wir schon fo fchwach waren, daß wir nicht mehr bor. warts konnten, wurde uns gestattet, junachst uns einmal eine Limonabe ju faufen, dann murden wir auf einen Wagen geladen und die durch die Wagenspeichen herunterhängenden Beine gufammengebunden. Bon Urbanowit ging es über Alt-Berun und Boischow nach Jankowit. Hier wurden wir ausgeladen und zum Rommandanten geführt. Gine Stube ohne Schlaflager wurde uns angewiesen. Während diefer Zeit bekamen wir kein Effen. Erst am Mittwoch bekamen wir das erste Effen, bestehend aus Waffer und Brot. Dann wurden wir zu Protofoll vernommen. Inzwischen ist es Mittag geworden und wir befamen das Mittagbrot, bestehend aus einer Schüffel Suppe. Da fein Löffel gegeben wurde, machte W. eine Bemerfung, die ihm wiederum 25 Schläge mit bem Gummifnuppel eintrug. Um Donnerstag Vormittag erschien der Oberleutnant der Nikolaier Apo Tokacz mit dem Kommandanten Goraus und meine Mutter. Sier wurde ich noch einmal verhört, und mein Militärpaß wurde eingesehen. Auf die Frage, was ich nach meiner Entlaffung aus ber Saft tun werde, fagte ich, daß ich, sobald die Insurgenten in Nikolai einziehen, als polnischer Soldat mitmache. Ich wurde darauf sofort entlassen. Um nächsten Morgen um 8 Uhr erschien der Goraus bei mir, bei &. und bei B., die auch zufammen mit mir entlaffen wurden, und fagte, wir follen uns am Nachmittag um 6 Uhr im Gasthause bei Kiel melben. Im Laufe bes Vormittags ging ich zu dem französischen Offizier in Nikolai und fagte ihm, daß ich von den Dolen zwangsweise eingezogen werden foll. Er sagte mir, wenn ich mich schützen will, soll ich aus Nikolai flüchten. Es gelang uns nicht, und wir melteten uns um 6 Uhr bei Riel. Von hier wurden wir nach Tichau geschickt, wo wir uns tatenlos aufhielten. Um Sonntag mittag follten alle Rompagnien nach der Front abrücken, und hierbei gelang es uns, nach Nikolai zu entfliehen.

Nächsten Tag verhaftete man uns als fahnenslüchtig. Wir wurden aber nach Protofollaufnahme wieder entlassen. Darauf ließ ich mir eine Przepustka ausstellen, die mir auch gegeben wurde. Als ich aber vom Bahnhof Nikolai abfahren wollte, wurde F. und ich verhaftet und bis 7 Uhr abends festgehalten. Nächsten Tag versuchte ich nochmals wegzufahren und kam nur bis Jdaweiche, wo ich aus dem Abteil von einem Apo-Beamten herausgeholt wurde. Durch die vielen Schläge bin ich krank geworden, und Sanikätsrat Dr. Stein schaffte mich nach dem Kloster. Heute schiekte mich der Arzt hierher, um mich von Röntgenstrahlen durchleuchten zu lassen, um festzustellen, ob ich inneren Schaden davongetragen habe, da ich nicht essen kann und mich auch sonst serhaftet worden. Ich wurde über meine Fahrt nach Kattowih befragt. Dann ließ man mich frei.

v. g. u. gez. Franz P. g. w. v. Unterschrift.

Kattowit, den 6. Mai 1921.

Unvorgeladen erscheint der Hausbesitzer Emil N. aus Ellguth-Idaweiche, 51 Jahre alt, und gibt folgendes zu Protokoll:

Nach der Abstimmung belästigten mich die Polen in jeder Weise. 2. Mai erschienen mehrere Polen in meiner Wohnung, unter benen sich die Polen Alfons Lieber, Luczarczyk, Eduard Dudek, Zielinski, Palka Joseph und Dfon befanden. Nachdem sie wieder gegangen waren, erschienen sie abermals in meiner Wohnung und verlangten Ginlaß. Meine Frau wehrte ihnen diefes ab, da sie mich totschlagen wollten. Jett richtete sich der Saß gegen meine Frau, weshalb fie meine Frau mit Stoden berart mighanbelten, bag der größte Teil ihres Rorpers blau angelaufen ift. Auch blutete fie aus Mund, Rafe und Ohren. Der Gemeindevorsteher Wielebifi beschlagnahmte mir ein Schwein von 180 Pfund, eine Milchziege und einige Hühner. Ich stehe daher mittellos da, da ich fämtliche Sachen und Wertgegenstände bei meiner Flucht zu Sause laffen mußte. Die Fensterscheiben meiner Wohnung find zertrummert, weshalb einem Eindringen Tur und Tor geöffnet sind. Ich muß bis auf weiteres die Alüchtlingsfürsorge in Anspruch nehmen. Ich versichere an Eides Statt, daß meine Angaben auf Wahrheit beruhen.

> v. g. u. gez. Emil N. geschlossen Unterschrift.

Rattowit, den 11. Juni 1921.

In der Anlage Originalaufnahme einer männlichen Leiche (siehe Bildanlage).

Die Originalaufnahme wurde mit vielen anderen ähnlichen Aufnahmen in Mühles Hotel zu Myslowit von Polen als Absbildungen von den Deutschen ermordeten Polen zum Verfaufe angeboten. Unser Gewährsmann, der aus begreiflichen Gründen gebeten hat, seinen Namen nicht zur Verfügung zu stellen, hat leider nur diese eine Aufnahme erstanden. Der Grund für ihn war der, daß er die Leiche als die des deutschen Gastwirts R. aus Knurow erfannte. Inzwischen haben wir im hiesigen Flüchtlingslager zwei Personen ermittelt, die ebenfalls die Leiche als die des genannten R. bestimmt wiedererfannt haben. Die mit diesen beiden Flüchtlingen ausgenommenen Protofolle solgen nachstehend.

gez. G.

Kattowis, den 9. Juni 1921.

Vorgeladen erscheint der Kellner Paul J. aus Knurow, Kr. Anbnik, dem eine Photographie eines angeblich von den Deutschen Ermordeten vorgelegt wurde, und erklärt unbeeinflußt folgendes:

Ich erkenne in dem Ermordeten den Gastwirt R. aus Knurow, der ein deutscher Mann gewesen ist und aus seiner deutschen Gestinnung niemals ein Sehl gemacht hat. R. war fein Oberschlesier, sondern stammt — soweit ich mich erinnern kann — aus Berlin. Ich erkenne R. besonders an seiner Figur, an seinem Gesichtsausdruck, an dem welligen Haar sowie daran, daß er keinen Schnurrbart trägt.

Ich bin bereit, vorstebende Angaben gu beeiden.

v. g. u. gez. Paul J.

Vorgeladen erscheint der frühere Apo-Wachtmeister Friedrich U., der früher (im Jahre 1920) in Knurow stationiert war und der 3. Technischen Hundertschaft in Rybnif angehört hat, und erklärt folgendes:

In der mir vorgelegten Photographie eines angeblich von Deutschen Ermordeten erkenne ich ganz bestimmt den Gastwirt-R. aus Knurow wieder, da ich mit ihm häufig auf meinen Dienstwegen zusammengekommen bin. Er war mir als gut deutschgesinnter Mann bekannt und hat den deutschen Apo-Beamten durch Mitteilungen wertvolle Dienste geleistet. So konnte auf Grund seiner Mitteilung einmal eine geheime Spiritusbrennerei entdeckt werden. Ich bin bereit, vorstehende Angaben zu beeiden.

v. g. u. gez. Friedrich U.

Leiche des von den Polen ermordeten deutschen Gastwirts Reimann aus Anurow.





Ratibor, den 13. Juni 1921.

Es erscheint der Kaufmann Franz R. aus Ratibor und gibt an Eides Statt folgendes zu Protokoll:

Nach Aussage der Frau A. in Rybnik wurde ihr Bruder Willi D. aus Römergrube unter folgenden Umständen zu Tode gemartert:

Bei den Mißhandlungen der Flüchtlinge aus Rybnik, welche mit dem Quge bis Rensa famen, gelang es D. nach Römergrube zu feinen Eltern zu entkommen. Von Hauseinwohnern verraten, wurde er von den Polen abgeholt und follte an die polnische Front gehen. Er erklärte fich dazu bereit, wurde jedoch vorher schwer mißhandelt, da er von einigen Polen als Stoßtruppführer bezeichnet wurde. Die Geschlechtsteile wurden ihm mit einer Sade gerriffen, ein Schuß aus nächster Rabe murde ihm durch den linten Unterarm beigebracht. Rach ber Berwundung mußte er 20 mal auf den Rnien in dem 25 m langen Saale bin und herrutschen und rufen: "Ich bin ein Beimattreuer «. In diefem Buftande follte er zur weiteren Berhandlung nach Rybnif transportiert werden. Den Transport hatte ein Pole namens Schulit, 55 Jahre alt, aus Niedobschüt, welcher ihm unterwegs weiter mit Rolbenftößen mißhandelte. In dem Baldchen am Bahnhof Niedobschütz fagte er ihm: "Bereite Dich vor, Du Bestie mußt sterben«. D. bot ihm 1 250 M und feine Wertgegenstände, um am Leben zu bleiben. Schulit ließ sich jedoch nicht erweichen und bestand auf seinen Vorbereitungen jum Tode. D. hob die Sande jum Gebet, in dem Moment fcof Schulit ihn nochmals aus nächfter Nabe 2 Schuf burch ben linken Unterarm, fo daß berfelbe vom Oberarm vollständig getrennt murde, alsdann ergriff er ihn, stieß ihn vorwarts und schlug ihn mit dem Rolben berartig auf den Ropf, daß die Schädelbede absprang und D. halbtot zur Erde fiel. Hierauf gab Schulik nochmals auf den fast leblosen D. 15 Schusse in die Bruft ab. Die Leiche murde am nachften Tage in diefem Quftande von den Eltern gefunden.

Der Vater erstattete hierauf Anzeige bei der polnischen Behörde. Schulik wurde festgenommen, nach Loslau zum Verhör gebracht, doch fofort unter der Begründung entlassen, Schulik sei Familienvater und der Totschlag des D. sei eine ganz unbedeutende Sache.

gez. Franz R.

Aufgenommen durch D., Bezirksleiter D. D. R. Rybnif.

Lamsborf, den 24. Juni 1921.

Ich heiße Sebastian L., geboren 17. August 1897 in Neukirchen, Kreis Biegenhals, Heizer, wohnhaft ju Sohrau, Kreis Rybnik:

Am 3. Mai wurde ich in Sohrau verhaftet. Als ehemaliges Mitglied ber Sipo und Apo erfannt, murde ich mit Gummifnuppeln und Ochfenziemern fcmer mißhandelt, bann an einen Baum geftellt und mit Erschießen bedrobt, um von mir Ausfagen zu erpressen. Sierauf brachte man mich ins Sohrauer Gefängnis, wo ich die ersten Tage absolut nichts zu effen bekam, bagegen morgens, mittags und abends ichwer mighandelt wurde. Besonders zeichnete fich hierbei ein gemiffer Bahnarbeiter Kraftegyt aus Sohran aus, der mich mit Ochfenziemern ins Geficht fchlug, um von mir Aussagen zu erpressen. Ich murde nach Sosnowice verschleppt, wo die Mißhandlungen weitergingen. Gin polnifcher Offizier fam in meine Belle. Er warf mir vor, Reichsbeutscher zu fein und schlug mich berartig in den Unterleib, daß ich einen Sodenbruch bavontrug. Zeuge von biefem Borfall ist Fleischermeister Sch. aus Sohrau, ber gleichfalls fo fcmer mißhandelt murde, daß er aus mehreren Ropfwunden blutete. Beim Abergang über die Grenze nach Deutschland zurück ftand auf der »neuen Zollbrücken, die von Sosnowice nach Schoppinit führt, ein französischer Doppelposten. Wir machten zwar einen kleinen Bogen um den Posten, jedoch hat er uns bemerkt, ohne jedoch irgendwelche Notiz davon zu nehmen.

v. g. u.
gez. Sebastian E.
geschlossen
gez. Gans.

Lager Lamsdorf, den 17. Juni 1921.

Es erscheint Bader Rurt 2B. aus Rybnif und fagt aus:

Ich bin gefangen gewesen in Sohrau im Gefängnis. Eines Tages wurde ich im Hemd und Unterhosen herausgeholt und in den Keller geführt. Dort standen 6 Insurgenten mit Ochsenziemern, Drahtslechten usw. Ich wurde nach verschiedenen deutschen Angelegenheiten gefragt, da ich mich aber nicht selbst irgendeines Vergehens bezichtigte, wurde ich nach fast jeder Frage geschlagen. Im ganzen habe ich etwa 30 Schläge erhalten.

v. g. u.
gez. Kurt W.
geschlossen
gez. Dr. Christian, Landgerichtsrat.

Berhandelt Lamsborf, ben 18. Juni 1921.

Der Schlosser Paul G., wohnhaft in Paruschowitz, Kr. Rybnik, gibt zu Protokoll folgendes an:

Auf der Fahrt von Paruschowit nach Rybnik wurde der Krankenwagen, in dem ich transportiert murde, in den Strafen von Rybnif von Insurgenten Persönlich bekannt von diesen war mir Greiner und Wollnik, beide aus Paruschowit. Greiner sette mir den Browning auf die Bruft, und beide ichleppten mich nach bem Rybnifer Gefängnis. Nachts 1 Uhr wurde ich vom Redakteur Trunkhardt und Oberleutnant Jäger von der polnischen Apo vernommen. Am nächsten Tag mittags wurde ich mit 25 Leidensgenoffen von bewaffneten Insurgenten unter Führung des Arbeiters Konkol aus Smolna bei Rybnik erst nach Ruptau und weiter nach Seibersdorf abgeführt. Bon bier aus ging es per Gifenbahn nach Dziedzit in Polen. Die begleitenden Insurgenten fclugen mit Rolben usw. auf die Befangenen ein. Der polnische Major fab fich diefes Treiben an, ohne irgendwie einzugreifen. Dieselben Borfalle wiederholten fich in Seibersdorf. Darauf wurden wir nach Loslau transportiert und ins Amtsgerichtsgefängnis eingeliefert. Die Behandlung war febr fchlecht. In jeder der drei Rächte, die ich hier war, erschien ein polnischer Leutnant Rowalsti in Begleitung mehrerer Leute und ließ famtliche Gefangene ihrer deutschen Gefinnung wegen mit Gummiknuppeln bearbeiten.

> v. g. u. gez. Paul G. g. w. v. gez. Erich G.

> > Ratibor, den 18. Mai 1921.

Unvorgeladen erscheint hier die Frau Leopoldine  $\Re$ . aus Ratibor, 51 Jahre alt, und erklärt:

Mein Sohn Alois R. war als Wachtmeister bei der Apo in Paruschowit, Kreis Rybnik, stationiert. Wie ich jest durch ein Fräulein Martha B. aus Paruschowitz erfahren habe, ist mein Sohn Alois am 3. Mai d. J. vormittags gegen 9 Uhr von den Insurgenten ermordet worden. Er ist zuerst von denselben mit 4 Gewehrschüssen schwer, wovon einer ein Kopfschuß war, verwundet worden, wobei mein Sohn rücklings hinstürzte. Auf der Erde haben dann mehrere Insurgenten ihn in rohester Weise mißhandelt, indem sie mit Kolben auf ihn einschlugen und dabei riesen: "Sier hast Du, Du verfluchtes Schwein«. Als sie ihn so übermenschlich genug mißhandelt hatten, zogen ihm die Insurgenten die Kleidung aus, wobei sich 2 Mann auf ihn stellten und ihre Notdurft auf dessen Leib verrichteten. An diesen Marterqualen starb er auf der Erde liegend unter ihren Händen. Der Führer, der die Insurgenten zu dieser Tat anspornte, heißt Kowalski aus Czerwionka, Kreis Rybnik. Wie die Täter heißen, weiß ich nicht. Der Rommandant des Abschnittes, welcher aber nicht dabei war, heißt Nikodem Sobig aus Rowin, Kreis Rybnik. Zeuge für diese Tatsachen ist das Fräulein Martha B. aus Paruschowis, welche Augenzeuge dieser Mißhandlungen war.

Ich melde dieses hier an, zwecks weiterer Veranlassung und Stellung von Ansprüchen auf Schadenersatz.

v. g. u.
gez. Leopoldine R.
geschlossen
gez. G.

Lamsborf, Lager, ben 9. Juni 1921.

Freiwillig erscheint Plebiszitbeamter Georg M., geb. den 19. März 1899 zu Hannover, evangelisch, ledig, wohnhaft zu Paruschowitz, Kreis Rybnik, und gibt folgendes an:

Um 3. Mai war ich Zeuge aus einem Versteck heraus, wie die polnischen Insurgenten in Paruschowit einen deutschen Apo-Beamten verhafteten und zur polnischen Rommandantur abführten. Nach ungefähr einer Stunde Saft begab fich felbiger wiederum zum Wachtlotal der deutschen Apo. Dem deutschen Beamten wurde auf dem Ruchwege von Infurgenten » Salt « zugerufen, welchen Unruf er des Lärmes wegen überhören mußte. Da eröffneten die Insurgenten auf ten Apo-Beamten das Teuer und wurde derfelbe schwerverwundet und fturzte zusammen. Die Insurgenten stürzten auf den Wehrlosen, riffen ihm die Rleider berab und beraubten ihn. Run traten fie ihn mit Sugen buchftablich tot. Dann verrichteten fämtliche die Notdurft auf das Opfer. Da jener bestialische Vorfall sich auf offener Straße ereignet hat, sah ein Teil der Bevölkerung vom Tenster aus zu. Die polnische Apo war von meinen Aussagen Zeuge und griff nicht ein. Fräulein Martha B. und Frau Sophie B. aus Paruschowig, zur Zeit in Ratibor, find meine Zeugen. Weiteres habe ich nicht anzugeben.

v. g. 11.
gez. Georg M.
g. w. v.
gez. H. Oberwachtmeister.

Tomczyk aus Gleiwiß. Ermordet am 21. Zuni nachmittags in Gleiwig auf der Petristraße, am Ropf 3 Hiebe mit einer Axt, in der Brust Einschuß auf kürzeste Entsernung. Echlag mit einer Axt.

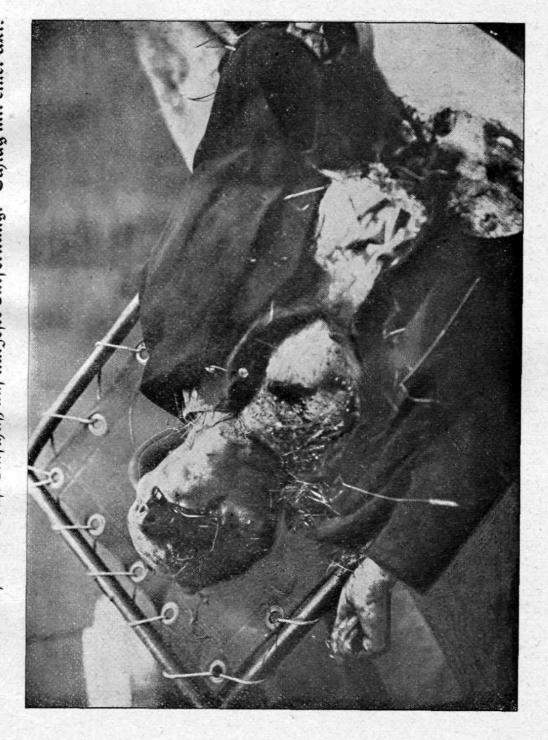

fuhr am 21. Juni mit Comczyk zusammen mit dem Rade die Petristraße lang und wurde von den Polen ermordet. Axthiebe über den Kopf, Schuß ins Gesicht. Glimmsa aus Gleiwig

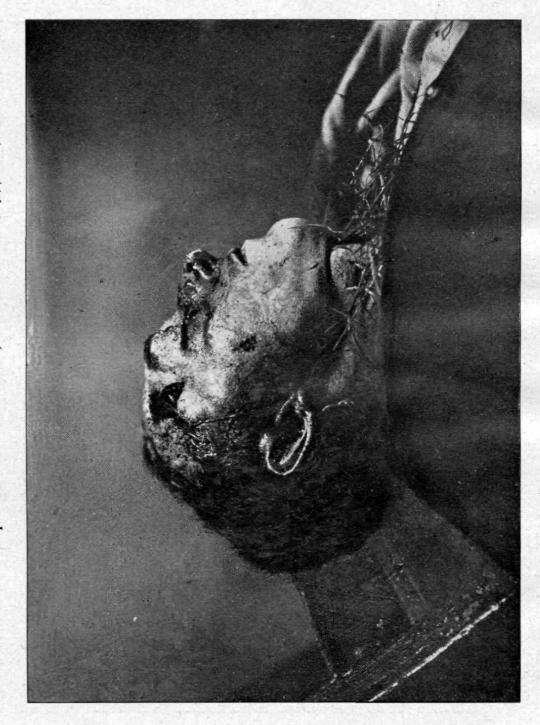

Verhandelt Kattowitz, den 22. Juni 1921.

Es erscheint die verehelichte Frau Gasthausbesitzer Anna K. aus Kattowit, 49 Jahre alt, katholischer Konfession, und gibt folgendes zu Protokoll:

Mein Mann ist Besitzer der Destillation von Hamburger. Seit Beginn des polnischen Ausstandes ist ein Naum der Destille Wach- und Untersuchungs- lokal der Insurgenten. Als Wirtin des Lokals hatte ich die ganze Zeit über Gelegenheit, grauenhafte Szenen von Mißhandlungen durch die Insurgentenwache zu sehen, bzw. mitzuerleben.

Einmal wurden 3 Juden vorgeführt. Sämtliche Männer waren weißhaarig und demnach in hohem Alter stehend. Die Insurgentenwache schnitt ihnen zunächst die Bärte und die Schläsenhaare (Pajes) ab, verbrannte diese und einen Teil der Kleidungsstücke (10 Gebote) und mißhandelte
die 3 Leute in der fürchterlichsten Weise. Sie mußten hinknien und
polnisch-christlich beten, zum Himmel schauen und wurden fortgesetzt geohrfeigt und mit Gummiknüppeln bearbeitet. An den Mißhandlungen beteiligte sich die ganze Wache, besonders taten sich die jüngsten Insurgenten in Roheiten hervor. Den 3 mißhandelten Juden wurden Geld und
Papiere abgenommen und sie wurden dann in der Gegend des Schützenhauses
wieder freigelassen.

Ein Elektrifer B., tätig auf Ferrum, wurde gleichfalls von der Insurgentenwache in bestalischer Weise mißhandelt. Er wurde seiner Rleider beraubt und daraushin solange mit Gummiknüppeln und Gewehrkolben bearbeitet, bis er bewußtloß zusammenbrach. Aus Erbarmen reichte ich ihm etwas Selter, damit er wieder zum Bewußtsein kommen sollte. Daraus wurde er weiter mißhandelt und unter fortgesetzen Kolbenstößen schließlich nach dem Internierungslager Neuberun abtransportiert. Der Mann ist in furchtbarer Weise zugerichtet worden und blutete auch unterwegs noch stark. Die zurücksehrenden Insurgenten erzählten dies mit Wonne und fügten hinzu, daß er auch auf dem serneren Wege und im Internierungslager selbst noch starke Mißhandlungen zu erwarten habe.

Bor etwa 3 Wochen mittags gegen 12 Uhr brachten die Insurgenten einen jungen Mann angeschleppt, den Ernährer seiner halberblinsdeten Mutter. Dieser mußte sich vollkommen entkleiden und es wurden ihm die Lumpen eines gerade barfüßig und zerrissen von der Front kommenden Insurgenten zugeworfen, letzterer eignete sich sofort die gute Kleidung und das Schuhwert des jungen Mannes an. Der Betressende wurde nunmehr in der fürchterlichsten Weise mit Gummiknüppeln und Gewehrkolben mißhandelt. Zwischendurch mußte er mit gekreuzten Armen auf dem Bauch durch den ganzen Saal kriechen und mit dem Munde seine zerstreuten Papiere auflesen, desgleichen Mist und fortgeworfenes Papier der Wache. Die Wache belustigte sich weiter damit, daß sie einen Besen weit

fortwarf und ihr Opfer zum Berbeiholen des Befens in der vorgenannten Weise Zwischendurch gab es fortgesett Schläge und Düffe. veranlaßte. MIS diefes Spiel ihnen überdruffig wurde, veranlaßten fie ihren Gefangenen folange auf und nieder zu machen, bis ihm infolge der Aberanstrengung das Blut aus Mund und Rafe ftromte. Weinend bat ich felbft die Infurgenten um Schonung, da fie es doch mit einem Menschen zu tun hatten. Ich wurde barsch aus dem Saale gewiesen. Der junge Mann wurde, nachdem die Mißhandlungen um 5 Uhr nachmittags ihr Ende gefunden hatten, wie ein Stuck Dieh auf einen Wagen geworfen und nach dem Schützenhaus transportiert. Gine mir bekannte Polin hat mir ergahlt, daß er im Schütenhaus weiter in der fürchterlichften Weise mißhandelt worden ift. U. a. wurde ibm mit einem Nagel ein Schild an den Hals angebracht, und er wurde dann nach der polnischen Grenze transportiert, wo aber feine Abernahme verweigert murde, da der Mighandelte bereits im Sterben lag. Er foll am folgenden Tage durch den Tod von feinen Leiden erlöft worden fein.

Ein Kattowißer Schriftseter, der einen Wohnungstausch nach Bogutschütz vornehmen wollte, brachte mit seinem Freunde zusammen seine Sachen. Er mußte in dem Wachlofal Sachen herauswerfen, dei welcher Gelegenheit auf dem Boden des Korbes einige alte Kattowißer Zeitungen gefunden wurden. Dies gab den betrunkenen Insurgentenführern Veranlassung, den Mann ins Gesicht zu schlagen und Mißhandlungen zu befehlen. Er wurde in den Saal gebracht, dort seiner Kleidungsstücke beraubt und in der fürchterlichsten Weise geschlagen und mißhandelt. Dann mußte er den Saal segen, mit den Händen den zusammengesegten Schmutz in seinen Korb tun und vor dem Hause wiederum mit den Händen den Schmutz in die Müllgrube werfen. Hierbei wurde er fortgesetzt mißhandelt. Bon seinen Leiden wurde er dadurch erlöst, daß er von Kattowitz aus abgeholt wurde. Seine Begleiter hatten es verstanden, zu flüchten und Hilfe zu bringen.

Derartige Fälle habe ich in den vergangenen 7 Wochen zu Hunderten erlebt. Jeden Tag, ohne Ausnahme, wurden 7 bis 8 Personen oder auch mehr in der oben angegebenen Weise mißhandelt. Es wurde dabei kein Unterschied gemacht, ob Mann oder Weib, ob jung oder alt. Gang und gebe war es, daß Geld, Ware und Wertsachen sosort abgenommen und unter die anwesenden Mannschaften geteilt worden sind. Ferner war es durchweg üblich, die Opfer wiederholt in lauter Weise polnisch »Es lebe Polen« und »Es lebe Korsanty« rusen zu lassen. Um die Qualen zu vergrößern, gingen einige Wachmannschaften auf die Straße, um festzustellen, ob der Rus auch deutlich genug auf die Straße dringe. Ferner kann ich bezeugen, daß Wachmannschaften ohne Ausnahme ständig stark angetrunken oder betrunken waren und in diesem Zustande die bestialischsten Grausamkeiten stire armen Opfer ersannen und aussührten. Speise und Trank mußten wir ihnen zwangsweise liesern. Wenn nichts vorhanden war, wurde uns mit

ber Räumung des Lokals solange gedroht, bis es uns möglich war, auf irgendeine Art und Weise etwas zu beschaffen. Der uns entstehende Schaden beläuft sich überschläglich gerechnet auf weit über 12 000 M. Wir wurden unseres Geldes und unserer Ware wiederholt bestohlen und mit der Sprengung des Lokals durch Handgranaten bedroht. Ich kann auch serner bezeugen, daß Wand und Türen, sowie die Saaldielen stark mit Blut bespritt sind. Ich habe es bisher unterlassen, diese Spuren bestialischer Menschengrausamkeit zu beseitigen. Die Insurgenten haben dies teilweise selbst getan. Es ist ihnen aber nicht gelungen. Gellendes Wehgeschrei, slehentliche Hilferuse und das Geräusch von aufstatschenden Schlägen erfüllten das Lokal vom frühen Morgen bis zum Abend. Die ersten 14 Tage sogar Tag und Nacht. Ich werde die erlebten fürchterlichen Szenen mein ganzes Leben hindurch nicht vergessen.

v. g. u. gez. Anna K.

## Verhandelt Kattowit, den 19. Juni 1921.

Es erscheint der Kaufmann Franz H. aus Kattowitz, 24 Jahre alt, ledig, katholischer Konfession, und gibt folgendes zu Protokoll:

Am 8. Juni 1921 gegen 5 Uhr nachmittags wurde ich von den Insurgenten sestgenommen und zur Wache in der Höhe des Krämerschen Sisenlagers gebracht. Dort angesommen, wurden mir zunächst sämtliche Papiere abgenommen und ich wurde einem Verhör unterzogen. Unglücklicherweise fand man auch bei mir u. a. Ausweise über meine Zugehörigkeit zur Flüchtlingsfürsorge. Meinen Angaben wurde kein Glauben geschenkt, ich wurde vielmehr in ein Zimmer gebracht, über eine Vank gespannt und mit Gummiknüppeln, Stuhlbeinen u. dgl. etwa 10 Minuten lang in der grausamsten Weise mißhandelt. Ich wurde hierbei als Orgeschmann bezeichnet und nach dem angeblich in Kattowit besindlichen Wassenlager bestagt. Um die "Wahrheit« aus mir heraus zu pressen, wiederholte sich diese Prozedur noch zweimal bis ich nahezu besinnungslos liegen blieb. Ich wurde hierauf mit Wasser begossen.

Zwischendurch mußte ich meine Oberkleider ablegen, bekam, wenn ich vor Schmerz aufschrie, Papier in den Mund gesteckt, und als ich dieses aus dem Mund herauszog, wurde mein Kopf von 2 Mann festgehalten, und ich wurde auf diese Art zum Schweigen gebracht. Weiterhin wurde ich wiederholt an die Wand gestellt und der Gewehrlauf vor die Stirn gehalten. Sodann wurde mir geboten, in den Gewehrlauf hineinzusehen, und als ich dies nicht

schnell genug tat, wurde mit Mißhandlungen nachgeholfen. Ferner mußte ich mehrmals vor dem Kommandanten niederknien und zu ihm beten. Sodann wurde mir gesagt, daß ich erschossen werden würde. Auf meine Bitten, vorher zum Geistlichen gebracht zu werden, wurde mir in roher Weise geantwortet, es gebe keinen Gott, folchen Blödsinn würden sie mir schon austreiben.

v. g. u.
gez. Franz H.
g. w. v.
gez. T., Stadtsefretär.

Ruda Nord, den 17. Juni 1921.

In das Knappschaftslazarett Ruda Nord wurde am 10. Juni der tschechische Staatsangehörige Viktor L., Grubenarbeiter, geboren am 15. Oktober 1898 in Zosoe (Tschechoslowakei), jetzt wohnhaft in Miechowitz, aufgenommen.

L. gab an, daß er nach seiner Gefangennahme durch die polnischen Infurgenten verprügelt worden sei, daß er zwei Feringe zu essen erhalten hat, und hierauf gezwungen worden sei, Urin und Kot zu genießen.

Alls Rückstände der erlittenen Verletzungen waren noch zu sehen: aufgeplatte Hautpartien im Vereich beider Gefäßhälften. Beide Gesäßhälften sowie die Rücksläche beider Oberschenkel wiesen hochgradige Blutungen und dadurch bedingte Schwellungen der Weichteile auf. Sine einzelne Abgrenzung der blutunterlaufenen Stellen war nicht möglich, da die Blutergüsse ineinander übergingen. Nach der hier aufgenommenen protofollarischen Vernehmung erfolgte die Mißhandlung mit Gummiknüppeln und Gewehrkolben.

L. gab an, daß er in Wieschowa durch einen Posten festgenommen wurde, der ihn zum Bataillonskommandanten führte. Letzterer verhörte ihn, ließ ihn dann Holz hacken und nach etwa zwei Stunden wieder zu sich kommen. Er schlug ihn dabei ins Gesicht, so daß er blutete, dann forderte er ihn auf, die Blutstropfen, die auf L.'s Jacke herabgefallen waren, abzulecken. Als er diese Tropfen mit der Hand wegwischte, wurde er wieder geschlagen. Er wurde dann in die Ziegelei geführt und daselbst zweimal mit einer Zwischenpause von einer Minute mit je 30 Schlägen miß-handelt, die er selber zählen mußte. Auf die blutenden Stellen wurde Salz gestreut. Auf seine Vitte, ihm Wasser zu geben, wurden ihm Salzheringe, Urin und Menschenkot verabsolgt.

Der Chefarzt des Knappschaftslazaretts. gez. Dr. B.